

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



ger 2300,15.78

1569697

Harbard College Library



FROM THE FUND OF THE

CLASS OF 1851

ENLARGED BY A GIFT PROM

CHARLES F. DUNBAR (CLASS OF 1851)

PROFESSOR OF POLITICAL ECONOMY 1871-1900

Armmermann)

## 1. Grossherzogl. Budische

# Peib = Grenadier = Regiment

(jeht Rönigl. Preubifdes 1. Badifdes Leib - Brenadierregiment Ar. 109)

## im Feldunge 1870/71.

#### Nach Moetengen

des **N**ujor Thilo, der Hunptlente Senb, Lichrodt, Köhlein, des Premier-Kientenunt Merz und den Kriegsucken zusummengestellt und beurbeitel

### Major von Brapp=Khrenschild.

Ber Keinertrag ist für die Pinterbliebenen gefallener Anterofficiere und Soldaten des Regiments bestimmt.

(Mit Siften der Becorirten und Bermundeten, einer Meberfichtsharte und nenn Gefechtsfelder-Bhiggen.)

Karlsruhe.

Pruck der G. Frunn'schen Joshnchdruckerei.
1875.

Ger 2300. 15.78

August 22 1923 Fund of the Class of 1851

## Seinen Königlichen Poheil

dem

Großherzog

# Friedrich von Baden

seinem erhabenen Chef

in

unterthänigster Ehrfurcht

gewidmet.

### Einleitung.

u Anfang des Monats Juli 1870 ruhte ganz Deutschland in tiefstem Frieden. König Wilhelm von Preußen gebrauchte eine Kur in Bad Ems; Graf Bis=mark, die Generale von Moltke und von Roon befanden sich auf ihren Landgütern.

Unfer Großherzog weilte in Baben, die Frau Großherzogin in St. Morit.

Auch in Frankreich versicherte noch am 30. Mai der Minister Ollivier in der Nationalversammlung seines Landes: »Niemals ist der europäische Frieden weniger bedroht gewesen, als jest.«

Wenige Tage nach diesem Ausspruch erfuhr man burch die Zeitungen die anscheinend harmlose Thatsache, daß dem Erbprinzen von Hohenzollern die spanische Rönigskrone

angetragen worden fei.

Die Art und Beise, wie dieses Faktum von der französischen Regierung benutzt wurde, um einen der erbittertsten und blutigsten Kriege herauf zu beschwören, den die Beltgeschichte kennt; der Leichtstun und die Berblendung, mit der die gesammte französische Nation sich zum Mitschuldigen machte an dieser frevelhaften Friedensstörung; die siebershafte Haft und der verletzende Uebermuth, mit dem die Organe des kaiserlichen Frankereichs, der Minister des Auswärtigen, Herzog von Gramont, und der Botschafter Graf Benedetti, die Ereignisse in wenigen Tagen dis zum unvermeidlichen Bruch zuspitzten und Prenken nur die Wahl ließen zwischen einer unwürdigen Demüthigung oder einem Kriege: sie sind Jedermann bekannt und gehören der Geschichte an.

Am 13. Juli wurden in Ems die Berhandlungen mit Graf Bene detti abgebrochen.

Schon am folgenden Tage rief Frankreich seine Reserven ein.

Am 15. Juli trat König Bilhelm den Rudweg'nach Berlin an.

Alle Orte, welche er paffirte, jubelten in einmuthigster, opferwilligster Begeisterung ihm entgegen.

Noch in der Nacht zum 16. erschien die Mobilmachungsordre für das gesammte norddeutsche Heer.

Mit Zuversicht konnte der König in Beantwortung einer Abresse, welche Er am 18. Juli von Magistrat und Stadtverordneten Seiner Haupt- und Residenzstadt entgegen zu nehmen geruhte, aussprechen: »Ich weiß was Ich von Meiner Armee, was Ich von Denen, die zu den Fahnen eilen, erwarten darf. Das Instrument ist scharf und schneidig. Der Ersolg, mit dem es geführt wird, steht bei Gott.«

Um 19. Juli bereits überreichte ber frangofifche Geschäftstrager in Berlin bie

formliche Rriegsertlärung feiner Regierung.

Digitized by Google

Aber Preußen und die Staaten des nordbeutschen Bundes sollten in dem losbrechenden Kampse nicht allein stehen. Auch Süddeutschland erhob sich in hellaufslammender Baterlandsliebe wie ein Mann. Das Gefühl der Zusammengehörigkeit mit dem Norden, mit dem nan bereits durch Berträge eng verbunden war; die Sehnsucht nach Einheit im vielsach zerrissen Baterlande hatte, jetzt in der Stunde der Gesahr zeigte es sich, überall mächtige Wurzeln geschlagen in dem treuen Herzens unseres Volkes.

Speciell in Baden war vom ersten Angenblide an fein Zweifel, welche Stellung

Regierung und Bolt in bem vorliegenben Rriegsfall einzunehmen hatten.

Am 14. Juli kehrte Se. Königliche Hoheit ber Großherzog nach Karlsruhe zurück. Als ihn hier die Kunde von der Unvermeidlichkeit des Kampfes erreichte, befahl er sofort am 16. Juli, an demselben Tage wie König Wilhelm, die Mobilistrung seiner Truppen; am 22. sodann erklärte seine Regierung, daß sie in Folge des Allianzvertrages mit Preußen, sowie der französischen Kriegserklärung, sich als im Kriegszustande befindlich ansehe mit Frankreich.

Es war das erste Mal seit Einführung des neuen Wehrgesetzes vom 12. Januar 1868, daß die badische Division von der Friedens= in die Kriegsformation überzutreten hatte.

Dank der Thatkraft und hohen Begabung jener beiben Manner, der aus preußischem Dienst überkommenen General von Beber und Oberstlieutenant von Leszczynski, welchen die Neugestaltung unseres Heerwesens anvertraut worden war, bwährte sich, ihnen zum unvergestlichen Ruhme, ihrem Fürsten und Bolke zum Besten, Alles vortrefflich.

Obgleich die nenen, im Wesentlichen den preußischen nachgebildeten Einrichtungen fast in Allem und Jedem von dem bis dahin Bestehenden verschieden waren und kaum Zeit gehabt hatten, im Lande sich einzubürgern, vollzog sich dennoch die Umwandlung mit einer Ruhe, einer Sicherheit, einer Schnelligkeit, die nicht die geringste Störung vorkommen ließ.

Alles war bis in die kleinste Einzelnheit vorgeschen und geordnet; — Jeder wußte genau, was er in jedem Augenblide zu thun hatte.

So, bei der Raftlofigkeit und dem Gifer, welcher in jenen ersten Tagen die Gefammt=

heit beseelte, war es benn möglich, das Außerordentliche zu leisten.

Schon am ersten Mobilmachungstage, ben 16. Juli, begann die badische Feldbivission, in Rücksicht auf die bedrohte Gränzlage des Landes, sich per Fußmarsch wie per Eisensbahn zwischen Karlsruhe und Rastatt zu sammeln; am 20. Juli stand sie dort gesechtsbereit; am 26. aber vollkommen operationsfähig, mit Allem six und fertig, so daß sie an diesem Tage in der Stärke von

13 Bataillonen.

12 Escabrons,

9 Batterieen und

1 Bioniercompagnie, d. h.

von 17,000 Mann Infanterie,

1,800 Reitern und

54 Beichüten

hatte bem Feinde entgegengeführt werben konnen.

5 Linien= und

6 Landwehrbataillone,

1 Escabron.

1 Ausfallbatterie,

- 1 Festungsartillerie=Bataillon,
- 2 Bioniercompagnieen,

fomie an Erfattruppen

- 2 Erfatzompagnieen per Infanterieregiment und
- 1 Erfagescabron

blieben außerdem zur Besetzung von Rastatt und anderweit wichtiger Punkte bes Landes bisponibel.

Unser Regiment, bem bas Füsilierbataillon 4. Regiments, sowie das 1. Landwehr= Bataillon vorläufig attachirt worden waren, hatte am 22. Juli, bis auf den noch fehlen- ben Train, seine Mobilmachung beendet.

Diese Leistung verdient um so größere Anerkennung, als durch fast unausgesetzte Abcommandirung bald dieser, bald jener, bald sogar mehrerer Compagnieen auf Borposten wie zum Beobachtungsdienst, sowohl diesseits wie jenseits des Rheins, ein ruhiger geregelter Geschäftsgang absolut unmöglich gemacht ward.

Bon Ropf bis zu Füßen neu ausgerüftet und wohl bewaffnet, gewährten die schönen, früftigen Mannesgestalten unserer Grenadiere, in Wahrheit die stolzeste Bluthe des gesammten babischen Boltsstammes, einen prachtvollen, imponirenden Anblick.

Würdig ihnen zur Seite, nur aus ehemaligen Angehörigen des Regiments gebildet und gekleidet in dessen Uniform, standen, einer Schaar gewaltiger Riesen gleich, bartig, wettergebraunt, stropend in Kraft, die Wehrmanner bes 1. Landwehr=Bataillons.

An der Spite des Regiments befand sich seit zwei Jahren der Oberst Freiherr von Wechmar.

Aus preußischen Diensten übernommen, hatte er es verstanden, die dortige Ausbils dungsmethode ihrem mahren, lebensfrischen Geiste und Gehalte nach zu allseitigem Ausstruck und Verständniß zu bringen.

Seiner begabten Persönlichkeit verdankte und dankte bas Regiment eine in Wahrheit friegsgemäße Erziehung.

Am 22. Juli versammelte ber Oberft zum ersten Male das Regiment zu einer Musterung und Gefechtsübung auf bem Exercierplate bei Karlsruhe.

Diese Gelegenheit wurde von ihm benutt, um in zündenden Worten der Erwartung Ausdruck zu geben, daß in den bevorstehenden schweren Tagen des Kampses und der Strapazen ein Jeder voll und ganz seine Schuldigkeit thun und bis zum letten Hauche mannhaft und treu ausharren und einstehen werde für die Ehre seiner Fahne.

Der allgemeinen Ungeduld bes Regiments, nunmehr aber balb möglichst an den Feind zu kommen, um durch die That zu beweisen, daß es würdig sei, auch der besten Truppe des gesammten großen beutschen Baterlandes ebenbürtig zur Seite zu treten, konnte jedoch vorläufig noch keine Gewähr werden.

Da tröstete sich benn ein Jeber von uns mit bem stolzen Bewußtsein, wenigstens bem ersten schlagsertigen Armeekorper anzugehören, welcher bie Wacht am Rhein bezogen batte.

Menschlichem Ermessen nach konnte ja doch ber französische Angriff nicht lange niehr auf sich warten lassen.

Wozu sonst diese mit so viel überfturgender haft in Scene gesetzte Rriegserklarung?

Frankreichs größter Bortheil, so viel war Jedermann klar, lag ja vor Allem in ber Bucht eines rasch geführten Gewaltstoßes über den Rhein hinaus.

Digitized by Google

So allein nur burfte es hoffen, die noch unfertigen Armeen Sub- und Norddeutsch-

lands überrafchen, gersplittern und von einander trennen gu konnen.

Defhalb, um das Ueberschreiten des Rheins sowie den Bertehr zwischen seinen Ufern nach Möglichkeit zu erschweren, wurden auf badischem Gebiete die Fähren und sliegenden Brüden zwischen Huningen und Lauterburg abgeführt, der Drehpfeiler an der Rehler Gisenbahn-Brüde gesprengt, die dortige Gitterbrücke über die Kinzig zerstört und die Eisenbahn Kehl-Appenweier unfahrbar gemacht.

Bur Sperrung des Rhein-Fahrwaffers hielt man bei Steinmauern an ber Murg-

mundung 19 große Schiffe und 70 Dreiborde jum Berfenten bereit.

Auf die Meldung von dem Eintreffen flachgehender gepanzerter Kanonenboote in Strafburg wurden sodann zum Schutze ber, für die diesseitigen Operationen sehr wichtigen Maxauer Brücke, Berschanzungen und Stromhemmungen angelegt; ein Brückenkopf auf dem linken Ufer, Batterieen auf dem rechten, sowie eine Flusbarriere oberhalb.

Bur Beobachtung bes Feindes und zur möglichsten Sicherung ber langgestreckten Granze, vertheilten sich mehrere Cavallerieregimenter stromaufwarts bis Rehl. Bon hier bis zur Schweiz organisirten die Civilbehörben aus eigenen Mitteln ben Beobachtungsbienft.

Am 20. Juli, als an bem Tage, an welchem die Felbbivision bei Rastatt concentrirt und gesechtsbereit stand, wurde eine Avantgarde unter General von La Roche, zwischen Dos und Kuppenheim, mit Vorposten in ber Linie Kartung-Hügelsheim, vorgeschoben. Rechts daneben bis Aue sicherte die Besatzung von Rastatt; von dort bis Maxau eine combinirte Brigade unter General Keller.

Die Besatung des Maxauer Brudenkopfs auf dem linken Ufer des Rheins, ein Bataillon, zwei Escadrons und eine Batterie, hatte Borposten bei Hagenbach, patrouil= lirte gegen Lauterburg und hielt Berbindung mit den bayerischen Truppen in der Pfalz.

All' diesen schwachen Beobachtungsposten gegenüber verhielt sich ber Feind, wider alles Erwarten, vollständig ruhig. Nicht einmal französische Patrouillen wurden gesehen; Zollbeamte allein hielten die Gränze besetzt und gaben bei jeder Annährung an diesselbe Feuer.

Inzwischen hatte bereits am 18. Juli Se. Majestät der König von Preußen in seiner Eigenschaft als Bundes-Oberfelbherr der gesammten beutschen Heresmacht die Aufstellung dreier Armeen befohlen. Bon diesen sollte die dritte Armee unter Obersbeschl Sr. Königl. Hoheit des Kronprinzen von Preußen, aus dem V. und XI. preußischen, dem I. und II. baherischen Armeecorps, der IV. preußischen Kavallerie-, sowie der württemsbergischen und badischen Felddivision sich bilden.

Der Kronprinz verblieb vorläufig in Berlin, billigte von dort aus die Aufstellung ber badischen Truppen, die ihm sofort gemeldet ward, und ordnete an, daß, im Falle eines feinblichen Angriffs über Straßburg hinaus, die badische Felddivision aus ihrer Flankenstellung bei Dos mit den württembergischen Truppen in Verbindung zu treten habe.

Um für eine berartige Eventualität die einheitliche Leitung zu sichern, traf am 27. Juli General v. Werder, mit der nöthigen Bollmacht versehen, in Karlsruhe ein.

Am 28. Juli erschien sodann hier auch, über München und Stuttgart tommend, Se. Königl. Hoheit der Kronpring, Oberbefehlshaber der III. Armee, in Berson, in seiner Begleitung sein Generalstabs-Chef, Generallieutenant von Blumenthal.

Auf bem Bahnhofe von bem Großherzoglichen Paare, bem Officiercorps, Abgeordneten ber Bürgerschaft und einer Chrenwache bes Regiments empfangen, überbrachte Höchstberfelbe ben Königlichen Dank seines Baters für Babens opferwilliges und entschlossenes Handeln, brückte seine Freude aus, an die Spitze auch der badischen Truppen gestellt zu sein, und gedachte in schönen, erhebenden, kernigen Worten der verhängnisdusteren Zukunft des Baterlandes.

Inzwischen hatte in der preußischen Rheinproving und der baherischen Pfalz ber Aufmarich der beutschen Armeen begonnen.

Auch beim Feinde wurde es jetzt unruhiger. Seine Patrouillen erschienen in vermehrter Zahl, größere Truppenmassen schoben sich von allen Seiten der Gränze zu. Aus der Gegend von Lauterburg, sowie bei Hüningen am Oberrhein wurde die Ansammslung bebeutenden Brückenmaterials gemelbet.

Dies Alles ließ auf ben unmittelbar bevorstehenden französischen Angriff schließen. In größter Spannung harrte man der Entwickelung der Dinge für die nächsten Tage. Unendlich wichtig mußte es nämlich sein, daß sich der große strategische Aufmarsch der deutschen Heere ungestört und planmäßig vollzog.

Eine kurze Spanne Zeit noch und er war vollendet, das numerische Uebergewicht über die Franzosen auf dem Kriegsschauplate damit vorerst gesichert und der erprobten, kühngenialen Führung des Königlichen Oberfeldherrn die Möglichkeit gewährt, durch eine rücksichtslose, energische Offensive von diesem Uebergewicht den nachdrücklichsten Gebrauch zu machen.

Das Unerwartete, das faum Behoffte gefchah! .

Der Feind verhielt fich ruhig.

Obgleich bieser frevelhafte Rrieg mit einer Ueberstürzung erklart ward, wie folche in ber Beltgeschichte einzig bafteht, zeigte es fich bennoch, bag Frankreich Betreffs seiner Schlagfertigkeit argen Täuschungen sich hingegeben hatte, baß sein Berlangen, Deutsch- land zu überrumpeln, größer gewesen war, wie seine Macht, bies zu können.

Trot ihres Borfprunges in den Ruftungen waren die frangösischen Geere immer

noch nicht tampfbereit.

Napoleons später bekannt gewordener Plan, mit möglichst starker Macht bei Maxau über den Rhein zu gehen, die entgegenstehenden Truppen niederzurennen und Süddeutsch- land mit Gewalt von Preußen und dem Norden zu trennen, gedieh nicht einmal bis zu dem schüchternsten Versuch einer Ausstührung.

# Pom Perlassen der Garnison bis Strassburg.

Indlich, nach Tagen ungebulbigen Harrens, erhielt das Regiment Marschbefehl.

2. August. Am 2. August Nachmittags 4 Uhr verließ es, geleitet von bem jubelnden Zuruf und den heißesten Segenswünschen der patriotisch ergriffenen Bevölkerung, in der Stärke von 55 Officieren, 6 Aerzten, 3 Zahlmeistern und 2661 Mann, seine Friedensgarnison; stieß bei Mühlburg zu der sich dort sammelnden Division; übernahm sofort deren Avantgarde; passirte gegen 6 Uhr bei Maxau den Rhein und bezog am Abend mit dem Regimentsstade und den Grenadierbataillonen ein Bivouak dei Hagenbach, während die Füstliere Borposten ausstellten bei Lauterburg und Neuburg.

Die brückenbe Hitze bes Tages hatte, trop ber Kurze bes Marsches, von uns das erste Opfer bieses Krieges gefordert. Der einjährig Freiwillige Thelemann, der 4.

Compagnie, ftarb unterwegs am Lungenschlage.

3. August. Am 3. August war ber Aufmarsch der III. Armee vollendet.

Der Kronprinz, Oberbefehlshaber, beließ biefen Tag den Truppen jedoch noch zur letzten Vorbereitung für die beginnenden Mariche und Kampfe.

Bur leichteren Glieberung der Armee wurden die badische und württembergische Felbbivision am heutigen Tage, unter Besehl des General von Werber, zu einem Corps vereinigt.

Bom Regiment war nur für bas 2. Bataillon ber 3. August kein Ruhetag. Dasselbe mußte mit einer Escadron Dragoner nach Büchelberg, um die Verbindung mit dem XI. preußischen Corps aufzusuchen.

Auch ein Detachement der 1. Compagnie recognoscirte gegen Lauterburg.

Durch ben gegen Abend eintreffenden Befehl für den folgenden Tag erhielten wir sodann Kenntniß von der Absicht Sr. Königl. Hoheit des Kronprinzen, am 4. August mit der Armee dis an die Lauter vorzurücken, mit den Bortruppen diesen kleinen Fluß zu überschreiten und den Feind überall zurückzuwerfen, wo man ihn antreffe. Der vor uns liegende Bienwald sollte zu dem Ende gleichzeitig auf vier Straßen durchschritten werden. Das Corps Werder sollte der großen Straße nach Lauterburg folgen, letzteren Ort besehen und Borposten auf das jenseitige Lauterufer vorschieben.

4. August.

Anhaltender Regen, der in der Nacht vom 3. zum 4. August herniederfiel, hatte die Ruhe der Truppen in den Bivouaks wesentlich gestört und machte am folgenden Morgen den Marsch in den aufgeweichten Wegen recht beschwerlich.

Das Regiment bilbete im Berein mit 2 Escabrons Dragonern und 2 Batteriern bie Avantgarbe ber Division.

Es hatte somit die Ehre, den ersten beutschen Truppen anzugehören, welche bas Gebiet des alten Erbfeindes betraten.

Bereits um 5 Uhr Morgens am 4. August hatten wir Lauterburg erreicht. Bont Feinde war nichts zu sehen.

Einige Zeit später bröhnte jedoch lebhaftes Geschützfeuer aus ber Richtung von

Weißenburg herüber.

Der rechte Flügel und die Mitte der Armee, Bapern des II. und Preußen des

V. und XI. Corps, ftanden dort, wie wir fehr balb erfuhren, im Rampfe.

Mit sieberhafter Spannung beobachtete ein Jeder von uns den Gang des Gesechtes und suchte sich, mit der Karte in der Hand, ein Bild desselben zu schaffen. Zum ersten Male schlug hier der unheimliche, mürrisch knarrende Ton der Mitrailleusen, von denen unser Feinde so viel geheimnisvollen Aushebens machten, an unser Ohr. Genau erkannte man von unserem Standpunkte aus, wie der Rauch der Geschütze allmählig vorwärts schritt, wie der Lärm des Geschtes mehr und mehr sich entsernte.

Die Sachen mußten mithin gut fteben.

Getroft und voll frohen Hoffens warteten wir beghalb auf nähere Nachrichten. Aber erst in ben Bivouats, welche bas erste und Füsilierbataillon, sowie die 5. und 6. Compagnie, bei Neuviller bezogen, mährend die 7. und 8. Compagnie nach Mothern quartierten, wurde uns die frohe Kunde von der totalen Niederlage der französischen Division Abel Douay in ihren starten Stellungen bei Weißenburg.

So war denn die Armec des Kronprinzen, sie, die ein getreues Bild unseres neu geeinten Baterlandes, die zusammengesetzt aus Truppen fast aller beutschen Stämme, durch des Geschickes Fügung dazu ausersehen, den ersten Sieg auf französischem Boben

zu erfechten.

Groß war die Freude, größer noch die Bedeutung, der Gewinn dieses ersten Erfolges. Tausend unverwundete Gefangene und ein Geschütz ließ der Feind in unseren Händen. Der wichtigere Theil des Sieges aber lag nicht in seiner materiellen, er lag vielmehr in seiner moralischen Bedeutung.

Das für denselben erhabenen Zweck vergoffene Blut mußte zum unlöslichen Ritt geschlossener Waffenbrüderschaft werben. Wie durfte man ferner noch von einem Gegen=

jat awischen bem Norben und Guden unseres Baterlandes reben?

Die Herzen, die dort bis vor Kurzem, leiber oft in ungezügeltem, vom Auslaude heimlich geschürten Hasse noch gegen einander schlugen, hier im gemeinsamen Tode für des Baterlandes heilige Sache empfingen sie die köstliche Weihe ewiger Versöhnung.

Auch die Zuversicht in die eigene Kraft ward sehr wesentlich gehoben; der schreckende Nimbus war vernichtet, den französische Phrasen um den unwiderstehlichen Elan, um Zuaven, Turcos und Mitrailleusen zu verbreiten gewußt hatten.

Am folgenden Tage, den 5. August, folgte die Kronpringliche Armee dem fliehenden 5. August.

Feinde in der Richtung auf Soult-Worth.

General von Berder hatte ben Befehl, an diesem Tage Afchbach zu erreichen, mit Borposten bis Rittershofen und Nieber-Röbern.

Das Regiment mußte während des Marsches dahin die linke Flanke des Corps becken und marschirte zu dem Ende mit dem 1. und Füstlierbataillon, 2 Escadrons und 1 Batterie unter General von La Roche über Winzenbach; mit dem 2. Bataillon (Oberstlieutenant Hofmann) und 1 Escadron auf Selz.

Dem letteren Bataillon war es heute vergonnt, die ersten Kugeln mit dem Feinde zu wechseln.

Schon dieffeits Münchhaufen ftieß es auf feinbliche Feldmachen.

Digitized by Google

Die an der Tete befindliche 7. Compagnie (Bremierlieutenant Gemehl) entwickelte gegen dieselben ihren Schutzenzug. (Lieutenant Fritsch II.)

Die feindliche Bostenlinie wich jedoch eiligst auf ihre Soutiens.

Diese Letteren, vortheilhaft hinter einem Erdwall postirt, eröffneten ichon von weit ber ein heftiges Feuer.

Ohne sich jedoch badurch aufhalten zu lassen, ging Lieutenant Fritsch in lebhafter Gangart vor. Allein der Feind nahm den Kampf nicht an. Schleunigst eilte er in ben nach Süben zu gelegenen Walb, ohne bessen Bertheibigung auch nur zu versuchen.

Die 6. und 8. Compagnie (Hauptmann Thilo und von Böcklin) folgten zwar sofort, konnten jedoch den Gegner, der, lebhaft feuernd, auf Selt abzog, nicht mehr erreichen. Auf den feindlichen Bivouakplägen fand sich viel zurückgelassenes Gepäck und frisch zusbereitetes Essen. Man hatte somit, allem Augenschein nach, die Franzosen bei Zubereitung und Abkochen ihres Frühstücks überrascht.

Inzwischen erkannte etwa um dieselbe Zeit auch das Detachement von La Roch c stärkere feindliche Abtheilungen bei Seltz und Seltzer Mühle vor sich und marschirte deß-halb hinter den Höhen, füdlich Wintzenbach auf. Bon hier wurde Oberst von Wechmar mit dem 1. und Füsilierbataillon und einer Batterie abgeschickt, um jener beiden Punkte sich zu bemächtigen. Aber auch hier zeigte der Feind keine Neigung sich zu schlagen, verschwand vielmehr balbigst im Hattener Walbe.

Um die Berbindung zwischen dem Bataillon Hofmann und dem Detachement La Roche sicher zu stellen, hatte Letzteres unsere 9. Compagnie (Hauptmann Selbner) links über Schaashausen birigirt.

Auch hier zeigten fich Abtheilungen französischer Infanterie, die jedoch ebenfalls nennenswerthen Widerstand nicht leisteten.

Einwohner von Selt berichteten bann später, baß es bas 2. Bataillon bes 36., sowie bas 1. bes 50. Linienregiments, eine Abtheilung bes 16. Jägerbataillons und eine Escabron Chasseurs à cheval gewesen waren, welche uns gegenüber gestanden hatten.

Unfer 2. Bataillon bufte bei biefer unbedeutenden Affaire einen Mann schwer und zwei Mann leicht verwundet ein.

Nach kurzer Raft wurde übrigens der Marich des gefammten Detachements durch ben Hagenauer Balb fortgefett.

Auf ben Straffen bort lag wiederum viel weggeworfenes feindliches Gepack umber. Erft spät Abends kamen die beiden Grenadierbataillone in einem Bivonak bei Stundweiler gur Ruhe; bas Füstlierbataillon nahm eine Borpostenstellung bei Bubl.

Theile des Regiments waren heute bei drudender hite volle 13 Stunden auf den Beinen gewesen, hatten aber diese bebeutende Strapaze trefflich überstanden.

Bas die Gesammtlage der III. Armec am Abende des 5. August betrifft, so hatte dieselbe festgestellt, daß die bei Beißendurg geschlagene Division Abel Douan auf Börth zurückgewichen war und sich westlich dieses Städtchens mit den drei andern Divisionen ihres Corps, des I. unter Befehl des Marschall Mac Mahon, vereinigt hatte.

Auf den zum Theil mit Waldungen bedeckten Höhen dort, welche von den Dörfern Elsaßhausen und Eberbach ihren Namen empfangen, waren weitausgedehnte feindliche Truppenlager deutlich erkennbar. Als es dunkel geworden, flackerten und glühten die langen schimmernden Linien der französischen Bivouakseuer zu uns herüber. Die Sisenbahn von Straßburg unterhielt die ganze Nacht hindurch einen überaus lebhaften Berkehr.

Bebeutende feindliche Streitfrafte ftanden somit unzweifelhaft in ben fehr festen

Stellungen jenseits Worth und bes Sauerbaches.

Die III. Armee aber hatte am Abend bes 5. August noch die Front nach Süben. Sie mußte mithin zunächst eine Frontveränderung nach Westen vornehmen. Auch schien für den Angriff ein strafferes Zusammenfassen ber gesammten Kräfte der Armee um so mehr geboten, als man volle Klarheit über die Stärke Mac Mahons nicht besaß, wohl aber das V. und VII. französische Corps unter den Generalen de Failly und Felix. Douah, mit Bestimmtheit in erreichbarer Rabe wußte.

Aus diefen Grunden gedachte ber Kronpring, die Armee am 6. August eine Rechts-

schwentung ausführen und in sich bichter aufrücken zu laffen.

Der rechte Flügel, b. h. bas I. bayerische und V. preußische Corps sollten mit ihren Teten steben bleiben, ben Drehpunkt bilben, nach ben Dorfern Lembach und Preusch= borf aber, welche ihre Avantgarben bereits erreicht hatten, eng zusammenschließen.

Das Corps Berder follte die ungeftorte Ausführung aller dieser Bewegungen ber Armee nach links, b. h. gegen Strafburg, beden, Reimersweiler erreichen und Borposten,

Front nach Guben, gegen ben Sagenauer Forft vorschieben.

In Ausführung dieser Beisungen hatte unsere Division am 6. August Vormittags 6. August. halb 11 Uhr ihre Divoual's bereits erreicht, als aus weiter Ferne, von nordwestlicher Richtung, schwacher Kanonenbonner berüberschallte.

Die Luft war in Folge bes anhaltenden Regens ber letten Racht bid, ichwer und

ber Beobachtung ungunftig.

Das Gefecht ichien nicht von Belang.

Nach einiger Zeit sprachen mit Bestimmtheit auftretende Nachrichten von einem nur unbedeutenden Rencontre des äußersten rechten Flügels der Armee. Auf Grund bessen wurde uns die Erlaubniß zum Abkochen ertheilt.

Rasch waren die Zurüstungen hierzu in vollem Gange; die Rochkessel brodelten am Feuer; einige Glückliche hatten nach Berlauf einer Stunde ihren Hunger auch bereits gestillt, ba plötzlich, um halb 12 Uhr Mittags, allarmirten Commandoruse das Bivouaf.

Der Chef bes Generalstabes, Oberstlieutenant von Leszczynski, war nämlich eben jetzt aus bem großen Hauptquartier, wohin er zu einer Besprechung besohlen worden, zurückgekehrt. Bom Kronprinzen mit dem Besehl entlassen: »daß das Corps ruhen und in das bei den Bortruppen hörbare Gesecht nicht eingreisen solle, da das Letztere abzubrechen sei, wwaren die Wahrnehmungen, welche der Oberstlieutenant unterwegs gemacht, doch der Art, daß sich ihm die Ueberzeugung von einer durchaus veränderten Sachlage bis zur Evidenz ausdrängte.

Oberftlieutenant von Leszczynsti bestellte beghalb, seine Rückfunft nach Möglichkeit beschleunigend, ben ihm gegebenen Befehl nicht, rieth vielmehr dringend zum sofortigen

Aufbruch.

Benige Minuten genügten, um die gesammte Division unter die Waffen zu bringen. Die Rochkessel wurden umgestürzt und der hungernde Magen auf gelegenere Zeiten vertröstet. Zwar nicht gesättigt, wohl aber in der Hoffnung auf den nahen Kampf freudig erregt und gehobener Stimmung wurde angetreten.

Schon waren wir eine volle Stunde wieder auf den Beinen, da erreichte uns ein Befehl des Kronprinzen: ȟber Sourbourg dem XI. Corps zu folgen und event. über Reichshofen gegen die rechte Flanke des Feindes einzugreifen«. Die Division befand sich somit auf der vom Obercommando ihr vorgezeichneten Marschlinie bereits in vollem Anzuge.

Digitized by Google

Best auch erft erhielten wir durch den, den Befehl überbringenden Orbonnangofficier nabere Renntnig der Ereigniffe bei Borth.

Seit halb 10 Uhr tobte bort eine gewaltige, blutige, von unserer Oberleitung nicht

beabfichtigte Schlacht.

Leiber hatte unfer Unmarfch gahlreiche Sinberniffe und Stockungen zu überwinden. Bielfach beläftigt und aufgehalten burch die Trains bes XI. Corps, konnten wir nur unter Zeitverluft ben Grag- und ben Nieberwald durchschreiten und endlich um 5 Uhr Nachmittags Gunftett erreichen.

Die Schlacht mar aber um jene Zeit bereits ausgefampft. Sinter ben Gunftetter

Sohen murbe beghalb aufmarichirt und ein Bivouat bezogen.

Die Cavalleriebrigade bagegen wendete fich gegen die Hagenauer Forsten, beobachtete bieselben und nahm eine Stellung bei hochweiler.

Unserem Regiment fiel die Aufgabe zu. das Hauptquartier des Kronprinzen zu beden. Es bezog in Ausführung beffen ein Bivouat an ber Strafe Soulte-Sourbourg.

Der Marich borthin mar einer der aufregenoften, der fich benten läßt. Ranonendonner von rechts vormarts nahm von Minute zu Minute an Beftigfeit zu. In weiter Ferne, aber noch beutlich erkennbar, schwebten und schwantten freisrunde weiße Wölfden, von frepirenden Granaten herrührend, in dichter Bahl und ftetig fich erneuernd in ber Luft. Un anderer Stelle lagerte über ben Walbungen ein leichter blaulicher Dampf, bas Rennzeichen beftigen Infanteriegefechtes. Roch weiter vorwärts rotheten mehrere brennende Dörfer den Borizont.

Begen 4 Uhr Nachmittags paffirte ein bleffirter preugischer Officier bei uns vorbei. Durch ihn wurde uns die erfte fichere Runde von dem unter schweren Opfern glorreich

erfochtenen Siege und nun war der Freude und des Jubilirens tein Ende.

Aber bald entfaltete sich auch die Rehrseite der Medaille, die Nachtseite dieses friegerischen Bilbes, vor unseren Bliden. Andere Verwundete in maffenhafter Bahl und elend verstümmelt, strömten durch unser Bivouat; um 6 Uhr tamen die ersten Gefaugenen und nun zwei volle Rächte und einen ganzen Tag hindurch ein wechselvoll buntes, traurig und doch wieder erhebendes Bild, ohne Unterlag fast, endlose Büge Berwundeter und Gefangener.

Mit besonderem Interesse und nicht ohne Stolz betrachteten wir am Abend bes 7. August einen Transport von 9 Officieren, 94 Cavalleristen und 100 Bferben. waren dies die erften Gefangenen, welche babische Truppen, unsere Cavallericbrigade, in und bei hagenan gemacht.

In mahrhaft rührender Weise bemahrte fich übrigens bamals in jenen Tagen bie

unerschöpfliche Bergensgüte bes beutschen Gemuthes.

Den vorbeiziehenden Bermundeten, Freund wie Feind, widmeten unsere Leute die forglichste, aufopfernoste Theilnahme. Ihre Flaschen boten sie ihnen zum Trunk; ihr lettes Stud Brod, ihre lette Cigarre reichten fie ihnen freundlich und mitleibig bin.

Sogar mit den unverwundeten Gefangenen war es, daß fle theilten. Und mahrlich nicht gerade von ihrem Ueberflug konnten fie geben. Im Gegentheil, die Broviantcolonnen parkirten in Folge der Schlacht weit jurud; das ausgesogene Land bot wenig und dies Benige gehörte den, alle Ortschaften überschwemmenden Bermundeten.

Der Anblid biefer Letteren aber, soweit fie wenigstens beutschen Truppentheilen

angehörten, in Wahrheit, er war herzergreifend.

Da borte man tein feiges Wimmern; fein Laut ber Rlage entquoll ben fcmerghaft

oft gefchloffenen Lippen; bas Auge aber ftrahlte überall in Siegesfreude, verklart burch bas Bewußtfein treu erfüllter Pflichten.

Hie und da fiel auch von ihrer Seite an uns ber Zuruf: »Das nächste Mal macht es auch so gut wie wir.«

Bahrlich tieferschütternd wirkte das Alles.

So viel aufjauchzende Begeisterung, so viel patriotische Hingabe noch unter verzweisfelten Schmerzen und inmitten aller Schrecknisse bes Todes, was kann es Größeres, was Erhabeneres geben!?

Manch' braver Grenadier und Füstlier, ber bort umherstand, mochte in glühendem Begehr, auch balb in ernster Probe sich ausweisen zu können, damals wohl von Neuem still in seinem Innern die Gelöbnisse sprechen, welche er später berufen morden, einzulösen mit seinem Herzblute.

Am 7. August hatte, mit Ausnahme der Abtheilungen, welche dem Feinde folgten, 7. August. die III. Armee in ihren Bivouals Hube.

Alle Strafen nach vorwärts waren mit den Trümmern der Mac Mahon'ichen Arnice dicht bedeckt; überall fanden sich Spuren ihrer totalen Auflösung.

Das Obercommando erhielt heute auch die telegraphische Nachricht von einem ebensfalls am 6. August durch die I. und Theile der II. Armec bei den Spicherer Höhen bavon getragenen großen Erfolge.

Dieser Doppelsteg bei Wörth und bei Spicheren fegte das Land bis zur Saar und jenseits der Bogesen rein von den frangösischen Heeren.

In Gewaltmärschen concentrirten sich bieselben nach rückwärts. Der Kronprinz aber befahl für den folgenden Tag, den 8. August, den Bormarsch in das Innere des feindlichen Landes. Wir mußten dabei abermals die Sicherung der linken Flanke der Armee gegen Straßburg übernehmen. Die württembergische Division dagegen sollte sich fortan wieder von uns trennen und wurde dem V. preußischen Corps zugetheilt.

Damit war das Corps Werber wieder aufgelöst und wurde der General selbst vorläufig von Neuem in das hauptquartier des Kronprinzen aufgenommen.

So erreichte die badische Division, unter Commando des General von Beber, am 8. August. 7. Angust Hagenau und am 8. Brumath.

Das Regiment aber folgte nach biesem letzteren Orte erst am 8. August und zwar direkt in einem forcirten Marsche. Während desselben siel ein anhaltender, wolkenschruchartiger Regen vom Himmel und durchnäßte uns bis auf die Haut. Als wir dann endlich in höchst ungemüthlicher Verkassung unser Ziel erreicht hatten und seit etwa  $1^4/_2$  Stunden in das Südende Brumath's einquartiert worden waren, wurde plötzelich Generalmarsch geschlagen.

Wenige Minuten fpater und von Neuem ftand das Regiment frisch und wohls gemuth unter bem Gewehr, als gelte es jest erst, das Tagewerk zu beginnen.

Die Division sollte nämlich einen Handstreich gegen Strafburg versuchen und wurde zu diesem Zwede allarmirt.

Unser Regiment erhielt aber, in Rücksicht auf die heute schon hinter ihm liegenden Leistungen, den Befehl, sofort in die Quartiere wieder einzurücken. Alles Bitten des Obersten: »mit seinen Grenadieren doch auch dabei sein zu dürfen«, fruchtete nichts.

Das Unternehmen gegen Strafburg glüdte übrigens nicht. Die Besatung zeigte sich aufmerksam; die Werke waren ausreichend armirt. Ein Barlamentar, der auf Befehl des General von Be per die Festung zur Uebergabe aufforderte, wurde abgewiesen.

In ber nachstfolgenben Racht traf bie 8. Compagnie, bie beim Baffiren von hagenau zum Schut ber Stappe hatte gurudbleiben muffen, beim Regiment wieder ein.

9. August. 10. August.

Am 9. August hatten wir Ruhetag.

Am 10. August bezogen alle brei Bataillone ein Bivouat bei Stephansfelben.

Um von ben naffen Wiesen, auf welchen wir lagerten, möglichst wenig belästigt zu werden, schleppten unsere Grenadiere aus bem Dorfe große Maffen von Brettern und Klögen herbei und errichteten unter allgemeiner Heiterkeit, mit eben so viel Schnelligkeit als Geschick, förmliche Bfahlbauten. Das 1. Bataillon mußte später auf Borposten.

Gegen Abend kam dann direkt aus dem großen Hauptquartier des Königs der Befehl, daß die badische Division Straßburg zunächst sofort von jeglichem Verkehr, besonders auch nach dem Süden, abzuschneiden habe. Gleichzeitig wurden balbige Verstärkungen in Aussicht gestellt, welche eine vollständige Einschließung der Festung crmöglichen sollten.

# Strassburg.

(Plan.)

11. August.

ereits am folgenden Tage, den 11. August, nahm in Folge dessen General von Beher sein Stadsquartier in Mundolsheim; besetzte mit seiner Infanterie den Abschnitt von Eckbolsheim über Oberhausbergen bis Suffelweiersheim und detachirte die Cavallerie zur Unterbrechung des Berkehrs Strafburgs gegen Siden.

Das Regiment erhielt innerhalb ber vorangebeuteten Cernirungslinic für die beiden Grenadierbataillone Niederhausbergen, für das Füstlierbataillon Mittelhausbergen als Cantonnement augewiesen.

Bon der Stärke der Besatzung in der Festung wußte man wenig. Nur daß das 87. französische Linien-Infanterieregiment, sowie eine Anzahl Mobilgardenbataillone dersselben angehörten, hatte man in Erfahrung gebracht. Auch sollte es einer nicht uns beträchtlichen Anzahl Bersprengter des Mac Mahon'schen Corps unmittelbar nach der Schlacht bei Wörth gelungen sein, Straßburg zu erreichen.

Jebenfalls mahnten bie fehr exponirten Stellungen ber Division, in einer einzigen langen bünnen Linie, fast unter ben Kanonen ber Festung, jus außersten Borsicht.

Aus diesem Grunde wurden alle zur Stadt führenden Wege und Stege schleunigst verbarricadirt; die Cantonnements zur Bertheidigung eingerichtet; Schützengräben ausgeworfen; Deckungen hergestellt; zur rascheren Verbindung zwischen die einzelnen Cantonnements Relais gelegt und besonders des Nachts der größere Theil der Truppen in steter Gesechtsbereitschaft gehalten.

Die Besatung ber Festung verhielt sich jedoch vom ersten Augenblicke an auffallend ruhig und zeigte nur geringe Energie in der Offenstve.

Fast nirgends im Borterrain setzte sie zähen Widerstand entgegen. Ihre Thätigteit beschränkte sich zunächst vielmehr vorwiegend auf emsiges Arbeiten an den Festungswerken. Diese mattherzige Haltung ftachelte nun aber wieber ben bieffeitigen Thatenburft nur um fo mehr zu teden kleinen Unternehmungen.

Am Abend des 12. August vollführten die Lieutenants Schaible und von Ragened 12. August.

bes Regiments ein folch' fühnes Stüdchen.

Mit je 1 Unterofficier und 10 Mann, welche Brennmaterialien mit sich führten, gingen sie gegen ben Straßburger Bahnhof vor. Zu ihrer Unterstützung, resp. Aufenahme, folgte in einiger Entfernung je 1 Zug. Borsichtig und unbemerkt erreichten beibe Officire, Schaible und von Rageneck, einen dort stehenden großen Eisenbahnzug, steckten denselben in Brand, avancirten dann schleunigst gegen das Glacis, gaben gegen die auf den Festungswällen Erscheinenden Schnellfeuer und waren wieder verschwunden, ehe noch der Feind recht zur Besinnung gekommen und an ernste Gegenwehr benkt.

Eine dieffeitige Batterie bewarf sodann die von dem hellen Fenerscheine der in Flammen stehenden Waggons beleuchtete Stadt noch einige Zeit mit Brandgranaten.

Am 13. August ließ die Division durch das 2. Regiment die Berbindung mit 13. August. Rehl herstellen. Die Rastatter Besatung hatte dorthin ein Bataillon zu unserer Berstärkung entsendet. Am folgenden Tage wurden Schiltigheim und Ruprechtsau besett.

Am 14. August traf General von Werber vor Strafburg ein und nahm sein 14. August.

Sauptquartier in Mundolsheim.

Gine Allerhöchste Ordre Gr. Majestät des Königs-Oberbefehlshabers, vom 13. August, hatte nämlich die Belagerung der Festung angeordnet und dem General von Werder ben Befehl über bas gesammte Belagerungscorps übertragen.

Daffelbe follte fich zusammenschen aus:

Commandirender General: General von Werber;

Chef des Generalftabes: Dberftlieutenant von Leszcannsti;

Commandeur ber Belagerungsartillerie: Generallieutenant von Deder;

Commandeur der Bioniere: Generalmajor von Mertens;

Babische Feldbivision: Generallieutenant von Beher, nach bessen Ertrantung Generallieutenant Freiherr von La Roche;

17 Bataillone, 12 Escabrons, 54 Geschütze;

Breufifche Garde-Landwehrbivifion: Generalmajor Freiherr von Loën;

12 Bataillone, 4 Escadrons, 18 Befchüte;

Breugische 1. Reservedivifion: Generalmajor von Trescow;

12 Bataillone, 8 Escabrons, 36 Geschüte;

Breußische combinirte Infanteriebrigabe: Generalmajor von Bothwell; 6 Bataillone.

Totalsumme des Corps auf dem linken Rheinuser: 47 Bataillone, 36 Escadrons, 108 Geschütze; ferner 3 Feld = Pioniercompagnieen, 33 Festungs = Artilleriecompagnieen mit 200 schweren Belagerungsgeschützen und 100 Mörsern, sowie endlich 13 Compagnien Festungspioniere.

Auf dem rechten Rheinuser bei Kehl wurden ferner von der Rastatter Besatzung disponibel gemacht und den Besehlen des General von Werder unterstellt: 1 Bataillon des badischen 6. Insanterieregiments, sowie 4 badische Festungs-Artilleriecompagnieen mit 40 schweren Geschützen und 12 Mörsern.

Alle diese Truppen trafen selbstredend nicht sofort, sondern erft nach und nach ein. Ihre Gesammtstärke betrug bann aber, incl. der Festungsartillerie und Bioniere, nabezu 60,000 Mann.

Allerdings befanden sich hiervon fast beständig mehr oder minder starke Commando's gegen die Franctiveurs in den Bogesen und im sudlichen Elsaß, sowie zur Niederhaltung der siederhaft erregten Bevölkerung jener Gegenden unterwegs.

Trothem aber war ber ersten Bedingung einer jeden Belagerung, daß dem Belagerer eine zur völlig dichten Cernirung, zur Durchführung der bedeutenden Arbeiten, sowie zur Besetzung der Trancheen und Batterieen ausreichende Stärke gegeben werde, sehr

bald vollkommen genügt.

15. August. Bur Thätigkeit des Regiments zurücklehrend, bleibt zu erwähnen, daß am 15. August die beiben Grenadierbataillone am Wirthshause zu Suffelweiersheim eine Rendez-vous-Stellung nahmen, um den Truppen, welche eine in Ruprechtsau auszuführende Brückensprengung becken sollten, als Reserve zu dienen.

Der Feind verhielt fich diesem ganzen Unternehmen gegenüber durchaus theilnahmslos. Das Füsilierbataillon dedte zu gleicher Zeit mit drei Compagnieen zwei Feld=

batterieen, welche die Festung beschoffen.

16. Auguft. Am 16. August begann ber Bau einiger Felbschanzen,

Das Regiment stellte hiezu 6 Compagnieen als Arbeiter.

Diese Schanzen hatten den Zweck, die Belagerungsarbeiten zu sichern, blieben jedoch später, in Rücksicht auf das energielose Auftreten des Gegners und die rapiden Fortschritte der Belagerung, unvollendet.

Durch eintreffende preußische Truppen wurde vom heutigen Tage ab die Cernirungs=

linic compatter, die Ginschliegung der Festung vollkommen bicht.

Am Nachmittage machte ber Feind mit 1500 Mann und 4 Geschützen seinen ersten größeren Ausfall. Er wählte die Richtung nach Süben, stieß dort auf Theile des 3. badisichen Regiments, wurde jedoch von benselben derart energisch abgewiesen, daß bei seinem eiligen Rückzuge drei Geschütze in die Hande der 8. Compagnie gedachten Regiments sielen.

Gegen Abend bes 16. August that fich Gefreiter Andreas hettinger ber 1. Com-

pagnie, aus Bofsheim, Amt Abelsheim, durch besondere Unerschrockenheit hervor.

Von der Feldwache bei Nieberhausbergen mit zwei Mann als Schleichpatrouille in das Vorterrain geschickt, gelangte Het tinger unbehelligt bis zur Brauerei und Parqueterie, dirigirte hier seine beiden Patrouillengenossen rechts und links der genannten Baulichseiten und schritt selbst auf dieselben zu. In nächster Eutfernung erst erkannte er im Halbbunkel 10 bis 12 feindliche Liniensoldaten unmittelbar vor sich.

Ohne Zaudern, unbekümmert um des Feindes Ueberzahl, nimmt Hettinger den Kampf auf. Flach auf den Erbboden hingeworfen, streckt sein erster Schuß einen Franzosen nieder; rasch wieder ladend, verbleibt er, überschüttet von feindlichen Rugeln, in stetem Feuern.

Der Larm des kleinen Recontres zieht von verschiedenen Seiten diesseitige Patrouillen an; burch dieselben wird der tapfere Gefreite aus seiner übeln Lage befreit.

Hettinger blieb bei bieser Affaire unverwundet, nur sein Bajonnet war gerschoffen.

In der Nacht vom 16. auf den 17. August ging beim General von Werder aus dem Hauptquartier der III. Armee die allerdings irrige Nachricht ein, daß ein feindliches Corps von Spinal her zum Entsate Straßburgs heranrücke.

17. August. In Folge bessen wurden am 17. August Bormittags alle irgend disponibel zu machenben Truppen bes Belagerungscorps bei Achenheim und Gegend concentrirt.

Das Regiment bezog mit zwei Escabrons und zwei fchweren Batterieen ein

Bivonat hinter Kolbsheim-Ernolsheim; das Füfilierbataillon stellte die Vorposten entlang des Bruchetanals.

Beit vorgetriebene Cavalleriepatrouillen fanden jedoch nichts vom Feinde.

Die Truppen kehrten beghalb am folgenden Tage in die Cernirungslinie zurud. Stab, 1. und Füsilierbataillon erhielten jedoch nunmehr Oberschäffolsheim, das 2. Bataillon Wolfisheim als Quartier.

Leider mußte am heutigen Tage unser verehrter Divisionscommandeur, General von Bener megen ernstlicher Erkrankung uns verlassen.

Seine Bertretung übernahm Generallieutenant von La Roche und an beffen Stelle Generalmajor Freiherr von Degenfelb die Führung ber 1. Brigabe.

Am Nachmittage des 18. August versuchten 600 Mann des französischen 87. Linien= 18. August. Infanterieregiments einen Ausfall gegen Schiltigheim. Sie wurden jedoch schon nach kurzem Kanupse durch Theile unserer Division mit blutigen Köpfen zurückgewiesen.

Gegen Abend sette bas 2. Grenadierregiment fich in ben Besitz von Königshofen und richtete den bortigen Kirchhof zur nachdrucklichsten Bertheibigung ein.

Die gleichzeitig, wie bereits am 15. August aus ber Gegend von Lingolsheim, burch zwei Felbbatterieen erfolgende Beschießung der Stadt verursachte eine größere Feuersbrunft.

Der Commandant Straßburgs, General Urich, nahm hieraus Beranlassung, am 19. August von der Cidatelle der Festung aus Kehl in Brand schießen zu lassen. 19 August.

General von Werder protestirte sofort energisch gegen diese schwere Dishandlung einer unbefestigten Stadt.

Auch begannen nunmehr die für die Belagerung nothwendigen Straucharbeiten an Schanzkörben, Faschinen, Blendagen 2c. Das Regiment fertigte an diesem ersten Tage 250 Stück Schanzkörbe.

Die nicht auf Arbeiten befindlichen Mannschaften beschäftigten sich mit Feldbienst und übten ben Aufmarsch zum Ausgraben ber Barallelen.

Am 20. August wurde uns die Nachricht von dem großen Siege der I. und II. 20. August. deutschen Armee bei Gravelotte.

Unter den Klängen der Regimentsmusik theilte der Oberst in patriotisch durchshauchten Worten der Mannschaft diese ereignisschwere Botschaft mit.

Die Freude, welche wir über biefelbe empfanden, mar, allerdings offen fei es gestanden, nicht gang frei von wehmuthigen Empfindungen.

Unsere Waffenbrüber ber I. und II. Armee hatten nunmehr bereits in ben glorreichen Kämpfen von Spicheren und vor Metz gesochten, wir bagegen, die wir auch an ben Siegen bei Beißenburg und Wörth nicht direkten Antheil hatten, vermochten, so wollte es unser Geschick, bis zur Stunde noch keine That von irgend welchem Belang aufzuweisen.

Im Laufe bes heutigen Tages langte abermals eine nicht unbeträchtliche Zahl frifcher Truppen an. Das Belagerungscorps war damit nunmehr fast ganz, der Belagerungspart, an Geschützen wie an Geschoffen, zum größten Theil eingetroffen.

Wohl galt es zunächst noch in angestrengter Arbeit Hand anzulegen, um bieses kolossale Material zu entwirren, auszuschiffen, unterzubringen und zu ordnen; bennoch war es jetzt an der Zeit, über die Art und Weise sich schlüssig zu machen, wie man den Angriff gegen die Festung zu führen gedachte.

Eine regelmäßige Belagerung toftete unzweifelhaft viel Zeit, erforberte jedenfalls große Opfer an Menschen wie an Material, und bannte diese Armee von fast 60,000

Mann, beren Unterftützung im Innern Frankreich's vielleicht bringend nothwendig wurde, möglicher Beife auf Monate hinaus hier fest an bes Reiches Granze.

Solche Erwägungen führten zu bem Entschluß, es mit einem Bombarbement zu versuchen. Bielleicht daß der Commandant sich einschüchtern, daß die Besatung, die von Wörth her schon entmuthigte Elemente aufgenommen, sich demoralistren ließ. Mit Hilfe eines Druckes der geängstigten Sinwohnerschaft war dann unser Ziel, die Uebergabe der Festung, vielleicht in kurzerer Zeit und sicherlich mit geringeren Opfern zu erreichen.

23. Auguft.

Für den Abend des 23. August ordnete beschalb General von Werder an: daß preußische Feldartilleric aus der Gegend von Auprechtsau, badische von Mittelhausbergen, Lingolsheim und Ostwald, die Stadt, von Waghäusel her die Cidatelle und Esplanade, bei großen Abständen von den Werken, beschießen sollten. Unter dem Schutze diese Feuers sollte dann auf dem linken Rheinuser gleichzeitig mit dem Ban von 13 Bombardementsbatterieen vorgegangen werden. 26 Stück 24-Pfünder und 28 schwere Mörser wurden zur Armirung dieser Werke bereit gestellt und sollte schon am nächstolgenden Abend aus diesem sämmtlichen Geschütz das Bombardement auf Stadt und Werke beginnen.

Die Deckung dieser großartigen Bauten übernahmen in ber Nacht vom 23. zum 24. August, unter anderen Truppen, auch unser 2. und Rufilierbataillon.

Nachts 3 Uhr lösten sie zwei Bataillone 2. Regiments vor Königshofen ab, schoben ihre Schützen bis 700 Schritte an das Glacis heran und hielten Soutiens und Reserven in angemessener Entfernung dahinter.

Der Feind störte die umfangreichen Arbeiten nicht, begnügte sich vielmehr nur ab und zu eine Granate zu werfen, ohne damit viel zu schaden.

24, August.

Wegen Abend bes 24. August begann fodann bas Bombarbement.

Die linksrheinischen Batterieen sämmtlich fertigzustellen, war nicht gelungen, bafür sielen aber vom rechten Rheinuser, von Kehl her, 4 Batterieen mit 24 schweren badischen Festungsgeschützen kräftig in den Kampf ein.

Schon nach turger Beit zeigte fich bie Wirfung.

Brand auf Brand loberte empor, Pulvermagazine explodirten, der Boden erzitterte von dem gewaltigen grollenden Donner der Geschütze. Der Himmel war blutig roth gefärbt.

Bon allen Richtungen, biefem furchtbaren Flammenmeere zu, sauste und grollte, zischte und heulte ein bichter Hagel von Granaten, zahlreich untermischt mit Bomben, von benen jebe einzelne auf ihrer unheimlichen Bahn einen grell aufleuchtenden, praffelnben Feuerschweif burch die Finsterniß nach sich zog.

Nur hie und da sprühten aus diesen unermeglichen Rauch- und Gluthmassen, in welche die ganze Stadt sich gehüllt hatte, mächtige Feuergarben, in Milliarden Funken zerstiebend, jäh empor gegen den tief dunkeln Nachthimmel; sie find eben so viel flammende Zeichen von dem Busammenbrechen irgend eines größeren Baues.

All' diesen Rampf aber, all' diese Bernichtung, diesen Haß, diese ganze höllische Scene überragte in stiller hehrer Majestät ber in herrlicher verklärter Schönheit baliegende Münster. Unerschüttert von dem brandenden Toben rings umher, wies derselbe wie ein Bilb des Friedens und der Berföhnung nach Oben. Umflossen von wunderbaren Lichtresleren machte es nur ab und zu den Eindruck, als schwanten seine mächtigen Glieber in dem unstehern grellen Schein der zungelnden, vom Luftzuge bewegten Flammen, gespenstig hin und her.

In Bahrheit, der Gindruck dieses Gesammtbilbes war unvergeglich, überwältigend,

graufig erhaben.

Und so, balb mit größerer, balb mit geringerer Heftigkeit, nur mit einer kurzen Unterbrechung, veranlaßt durch Berhandlungen des Straßburger Bischofs Raeß, dauerte bas Zerstörungswert der diesseitigen Artillerie bis zum 27. August früh.

Dann ließ General von Werber, Angesichts bergein einziges Flammenmeer bilbenben Stabt, aus humanitätsrudsichten bas Feuer einstellen und durch Parlamentar gur

Uebergabe auffordern.

Der Commandant verweigerte dieselbe ftandhaft.

Da blieb benn tein anderer Ausweg, als die möglichste Beschleunigung ber förmlichen Belagerung.

Nachbem aber biefer Entschluß einmal gefaßt war, galt es wiederum, den Bunkt,

bie Front zu bestimmen, welche man anzugreifen gedachte.

Die Hauptstärke der Festung, in fortisicatorischer Beziehung, liegt vorwiegend in zahlreichen Wasserläusen, welche die umliegende Niederung durchziehen, die Festungsgräben süllen und auf weite Strecken hinaus jede Annäherung unmöglich machen. Der Memit dem Rhein-Rhône-, dem Rhein-Marne-, dem großen und kleinen Rhein-Ju-Canal, sowie dem Canal français, der krumme Rhein mit dem Ziegelwasser, endlich die Brüche mit dem Brüche-Canal sühren die Wasser dieser Niederung, in welcher die Festung sich ausbreitet, zum Khein und durchsehen dieselbe in einer solchen Weise, daß man fast überall bereits in 1 Fuß Tiese auf Grundwasser stößt.

Bahlreiche Schleusen, von benen die beim Eintritt ber MI in die Stadt befindliche große Ru-Schleuse, sowie die neben deren Austritt liegenden Hauptgraben-Schleusen die wichtigsten und beghalb auch Gegenstand der Beschießung wurden, regulirten den

Wafferstand in den Festungswerten.

Nur vor der Nordwestfront erhebt sich der Ackerboden 10 bis 16 Fuß über dem Wasserpiegel der Ju, westlich Schiltigheim steigt er sogar bis zu 40 Fuß empor.

hier im Nordwesten ift die Gegend auch übersichtlich und frei, mahrend nach allen

anderen Richtungen bas Terrain vielfach durchschnitten und bebeckt ift.

So verwiesen und leiteten benn vorwiegend die Ueberschwemmungs= und Grund= wasserverhaltnisse auf den Angriff der Nordwestfront.

Die nothwendigen Borarbeiten in den Belagerungsparks hatten indessen trot und während des Bombardements keineswegs geruht. Im Gegentheil, sie waren unausgesett eifrig betrieben worden.

So fertigte z. B. das Regiment eine ganze Zeit lang 500 Stück Schanzkörbe pro Tag.

Das Wetter war inzwischen recht schlecht geworben.

Ein talter Regen ftromte unabläffig hernieder, füllte die Schützenlocher und Laufgraben mit Waffer und Schlamm und machte ben Dienft in benfelben außerft beschwerlich.

Am 25. August, Morgens 3 Uhr, löste das 2. Bataillon die Borposten des 2. 25. August.

Grenadierregiments vor Ronigshofen ab.

Es hatten bort in vorderster Linie immer 3 Compagnieen in Schützengraben sich zu placiren; die 4. Compagnie stand bahinter unter bem Uebergang, mit welchem die Chaussee die tief eingeschnittene Gisenbahn überbrückt, als Soutien.

Bon der foeiter rudwärts haltenden Referve, an jenem Tage bas Füsilierbataillon, ftand stets eine Compagnie in dem Gehöft la Chartereuse, eine zweite sublich des

Digitized by Google

selben am Bahndamm, die beiben noch übrigen hinter einer schützenden Terrainwelle bei Maison rouge. In diesen hier genannten Stellungen mußten dann die Truppen stels volle 24 Stunden ausharren. Gine Ablösung war eben bei der großen Nähe der feindelichen Werke am Tage absolut unmöglich.

Der Feind verblieb indeffen nach wie vor in steter Unthätigkeit. Ab und zu nur gab er mit einer Bombe ober einigen Granaten ein Lebenszeichen, verursachte bamit jeboch stets mehr Geräusch als Schaben.

27. August.

Am 27. August bezog bas Füsilierbataillon die vorderste Linie, bas 1. Bataillon die Reservestellung.

Gin machtiges Sohlgeschoß frepirte in unmittelbarer Rabe ber zusammengesetten Gewehre ber 2. Compagnie und beschäbigte eine Anzahl berselben.

Gegen Abend wurde das Feuer der Festung lebhafter. Tropbem gingen die Borposten bis auf 400 Schritt an das Glacis heran und gruben sich dort ein.

Bei ftromendem Regen durchwachten wir bann eine recht widerwärtige Nacht.

29. August.

Am 29. August hatten Artilleristen und Pioniere ihre Vorbereitungen berart gefördert, daß für die Nacht das Ausheben der ersten Parallele, sowie der gleichzeitige Bau von 11 Batterieen beginnen konnte.

Dank ber vortrefflichen Leitung und ber guten Disciplin ber Truppen, welche bei lautlofer Stille eine wahrhaft stannenswerthe Arbeitskraft entwickelten, gelang es ohne nennenswerthe Störung, ohne irgend vom Feinde belästigt zu werben, das schwierige Werk, nur 800 Schritte vom Glacis, bis Tagesanbruch fertig zu stellen.

Welche Schwierigkeiten hierbei zu überwinden waren, das erhellt am besten aus der Thatsache, daß die erste Parallele vom Rhein-Rhône-Canal links, dis zum Eisenbahn-damm rechts hinüberreichte, daß sie mithin eine Frontbreite von 6000 Schritten und mit den dazu gehörigen Communicationen eine Gesammtausdehnung von einer vollen deutschen Meile hatte; daß ferner zur Ausführung dieser kolosfalen Arbeiten, sowie zur Sicherung derselben im Ganzen, ercl. Pioniere, 23 Bataillone Insanterie und 3000 Artilleristen ausrücken und verwendet werden mußten.

Die Truppen bes Sicherheitsbienstes erschienen hierbei in Müte, Leberzeug, an= gezogenem Mantel, Kochgeschirr mit Lebensmitteln auf 24 Stunden.

Die Arbeiter ohne Leberzeug mit Brobbeutel, in bemfelben die Blechbüchsen mit 20 Patronen, Gewehre am Riemen.

Sämmtliche Mannschaften erhielten zur Stärkung eine extraordinäre Portion an Speck und per Kopf  $^{1}/_{2}$  Liter Wein.

Das Regiment war zu diesen Arbeiten nicht eingetheilt, dagegen sollte es die erste Truppe sein, welche die neu ausgeworsenen Trancheen bezog. Zu dem Ende standen um 2 Uhr Morgens die beiden Grenadierbataillone unter Führung des Obersten bei Schiltigheim bereit.

Durch ein in ben Laufgraben vorgekommenes Bersehen verzögerte fich indeffen bas Einruden bis 5 Uhr Morgens.

Zum Glück war der Feind durchaus unaufmerksam und so vollkommen überrascht und im Unklaren über die Wahl der Angriffsfront, daß erst der anbrechende Tag ihm die nunmehr bereits fertiggestellten Arbeiten verrieth.

Nur so ift es erklärlich, daß er den Kampf nicht sosort ernstlich aufzunehmen vers mochte. Daß aber eine solche Ueberraschung kaum 800 Schritte von den Festungs-

werken möglich gewesen, tann ber Besatzung Strafburgs nun und nimmer zum Auhme angerechnet werben.

Die französische Infanterie schien burch die beiben wuchtig zurückgewiesenen Ausfälle, burch die Schrecken des Bombardements und die Entmuthigung, welche die Flüchtlinge von Wörth in ihre Reihen hinein getragen haben mochten, bereits sehr erschüttert. Sobann aber, und dies verdient besonderer Erwähnung, that auch die seindliche Artillerie kaum Nennenswerthes zur Erhellung des Borterrains.

Ueberhaupt bediente sich die Festung niemals der Leuchtkugeln, verwendete vielmehr zu ihren nächtlichen Recognoscirungen nur in beschränktem Maße electrisches Licht. Uns kam dieses passive Geschehenlassen selbstredend im höchsten Grade zu statten, ließ die Arbeiten rasch vorwärts schreiten und bewahrte uns vor mannichsachen Verlusten.

Erft gegen 6 Uhr Morgens zeigte sich der Gegner auf der angegriffenen Front gefechtsbereit und eröffnete nunmehr aus etwa 30 Geschützen ein lebhaftes Feuer.

Der Erfolg ber biesseitigen Arbeiten erwieß sich jeboch als ein so vorzüglicher, daß bie Belagerungsbatterieen ben Kampf sofort mit Erfolg aufzunehmen und siegreich durch= zuführen vermochten.

Nach Berlauf von  $1^4/_2$  Stunden bereits hatte unsere Artillerie diejenige des Feindes zum Schweigen gebracht. Nachmittags versuchte die Letztere zwar nochmals ins Feuer zu treten, harrte jedoch nur turze Zeit in demselben aus.

Bei Besetzung der Parallele erhielten unsere beiden Grenadierbataillone den rechten Flügel nahe dem Kirchhofe St. Helene.

Dort auf ber Strage nach Bendenheim rig eine vorbeisausende Granate bem Sergeanten Blum ber 3. Compagnie, aus Durlach, ben Kopf weg.

Sonstige Berlufte hatte bas Regiment heute nicht zu beklagen.

Obgleich die Bataillone nach ihrer Ablösung erst um halb 1 Uhr Nachts in ihren Cantonnements wieder zur Ruhe kamen, hatten sie dennoch schon in der nächstschofen Sacht, vom 31. August bis 1. September, die Borposten bei Königshofen 1. Septer. abzulösen.

Die riesigen Bierkeller bieses letteren Dorfes mit ihren unerschöpflichen Borrathen boten wenigstens eine vortreffliche Stärkung und Erquidung, und wenn auch der Weg zu ihnen nicht ohne Gefahr zurückzulegen war, so hielt dies doch Niemand ab, nach Belieben zuzugreifen.

Im Bertrauen auf die nun bereits bewährte Ueberlegenheit unserer Artillerie wurde bann schon in der Nacht vom 1. zum 2. September zum Ausheben der 2. Parallele 2. Septbr. geschritten.

Die Franzosen, dieses Mal aufmerksamer, suchten die Arbeit zu ftoren.

Um halb 5 Uhr früh brachen sie mit 2 Bataillonen des 87. Regiments aus dem Saverner Thore gegen Lingolsheim, Kronenburg und den diesseitigen äußersten rechten Flügel vor, wurden jedoch auch jett wieder überall unter nicht unbedeutendem Verluste zurückgeworfen.

Das Füsilierbataillon in Verbindung mit einem Bataillon 4. Regiments unter Oberst von Wechmar hatte gerade um jene Stunde Wolfisheim verlassen, um den Tranchees dienst zu übernehmen. Sofort bog der Oberst aus seiner Marschrichtung von der Straße ab und auf den Gesechtslärm zu.

Che es jedoch noch möglich gewesen, Rronenburg zu erreichen, befand fich bie feind-

Digitized by Google

liche Infanterie schon in vollem Rudzuge. Als derselbe aber ausgeführt war, übersichüttete die Festung das Vorterrain mit einer Fluth von Geschoffen aller Art.

Dem ungeachtet gludte es uns, unfern Marich ohne Berlufte fortzuseten.

Trot der vorerwähnten Störung war es bennoch mahrend des Restes der Nacht unseren Arbeitern gelungen, die zweite Parallele volltommen fertig zu stellen.

Ihre Gesammtlänge betrug 2500 Schritt, ihre Entfernung von den ausspringenden Binkeln des gedeckten Weges kaum noch 300 Schritt.

Leider war auf dem linken Flügel, dort wo das Füstlierbataillon die Trancheewache zu beziehen hatte, in der Arbeit ein verhängniftvoller Frethum vorgekommen.

Giner ber Approchenschlage, in Folge ber tiefen Dunkelheit in falfcher Richtung geführt, konnte von ber Festung aus ber Lange nach bestrichen werben.

Durch eine einzige Granate wurden hier die bauleitenden Ingenieure Oberstlieutenant von Gayl, Hauptmann hertberg, sowie eine Anzahl Arbeiter getöbtet.

Niemand magte es jenen Bunkt ferner zu betreten. Dennoch mußte die Communi=

cation freigeschafft werden. Als beshalb Oberft von Wechmar eintraf, ertheilte er ber an ber Tete befindlichen 11. Compagnie Befehl, Platz zu schaffen. Hauptmann Flachsland forberte zu bem Zwecke Freiwillige vor.

Ohne Zögern erklärten sich die Hilfskrankenträger Karl Bodenweber aus Seefelden, Amt Müllheim, und Georg Wedeffer aus Schwabhausen, Amt Boxberg, bereit, eilten an die gesahrvolle Arbeit und brachten die gehäuft liegenden Todten und entsetzlich vers stümmelten Berwundeten schleunigst zurück ober bei Seite.

Nach einiger Zeit wurden sie in diesem ebeln, kühnen Liebeswerke durch die Hilfskrankenträger der 9. und 12. Compagnie unterstützt, welche, als sie hörten, was vorne vorging, nimmer zurückleiben wollten, wo es galt, Muth und Opferswilligkeit zu zeigen.

Bodenweber und Weckeffer wurden für biefe herrliche Pflichttreue auf ben Tagesbefehl bes Obercommando's gesett; bie übrigen Hilfstrantenträger durch Regimentsbefehl ihren Kameraden ehrend genannt.

Bobenweber, als ber altefte der Mannschaften, erhielt bas eiferne Rreug.

3. Septbr. Am 3. September hatten die beiden Grenadierbataillone bei Königshofen die Borposten bes rechten Flügels. Strömender Regen von oben und tiefer zäher Schlamm von unten machten den Dienst in Laufgräben und Schützenlöchern recht unleidlich.

Da, Nachmittags 5 Uhr, verkündete ein Zettel, den der Oberst persönlich geschrieben, die fast wunderbar klingende Mähr von der Gefangennahme des Franzosenkaisers Napoleon und von der Capitulation der gesammten, gegen 100,000 Mann starken Armee des Marschall Mac Mahon bei Sédan.

Alle Widerwärtigkeiten, alles Ungemach waren vergessen, unendlicher Jubel erfüllte eines Jeden Brust; freudig aufjauchzende Hurrah's rollten hin und tönten wieder von Ort zu Ort; die Geschüße, die auf Befehl des Obercommando's auf der ganzen Linic Viktoria schossen, verkündeten es auch ihrer Seits, daß die herrliche Botschaft weit über die Granze hinaus- und hineinschalte in unser liebes deutsches Vaterland.

Das 1. Bataillon, welches heute nach Wolfisheim dislocirte, erhielt hier erst die inhaltsschweren Nachrichten, deren wahrhaft weltgeschichtliche Bedeutung ja sofort begriffen ward.

Das war somit für uns ein glücklicher Tag, dieser 3. September.

In ber nachften Beit, bis jum 9. September, murde wiederum eifrig gearbeitet.

Es galt vor allem, die Laufgraben zu entwäffern und zu verbreitern, mit Banket= ftufen zu versehen und an ben wichtigsten Bunkten Ausfallsstufen anzubringen.

Die zweite Paradele wurde badurch auf 12 Fuß Breite und 4 Fuß Tiefe gebracht. Das Regiment erwarb sich bei Ausführung dieser Arbeiten für sein ganz besonderes tüchtiges, schnelles und exactes Schaffen zu wiederholten Malen die ganz besondere lobende Anerkennung seiner höheren Borgesetten.

Die Ueberlegenheit ber Angriffsartillerie machte sich inzwischen von Tag zu Tag

mehr und mehr geltend; unausgesett mehrte fich bie Bahl ihrer Batterien.

Schon am 1. September, vor Eröffnung ber zweiten Parallele, hatte fie 92 Geschütze, b. h. 68 schwere gezogene Rohrgeschütze und 24 Mörfer in Action.

Auch die Artillerie der Festung erwies sich unermüdlich bei der Arbeit und brav im Gesecht. Ihre Berluste an Mannschaften wie an Material waren, wie dies später sich herausstellte, fortlaufend sehr bedeutend. Aber all' ihr Heldenmuth, all' ihre Anstrengungen vermochten bennoch nicht, den Gang der Belagerung wesentlich zu verzögern.

Schon nach turger Zeit beschränkten bie Ranonen ber angegriffenen Front ihr

Feuer fast lediglich noch auf die frühen Morgenstunden.

Während des Tages wagten fie meist nur in den zufällig entstehenden Gefechts= pausen sich vor, und suchten im Uebrigen Bedienungsmannschaften sowohl wie Geschütze, oder auch nur erstere allein Schutz und Sicherheit in den zahlreich vorhandenen Hohlsbauten der Festung. Die Mörser des Bertheidigers allein harrten bis zuletzt im Kampfe aus und konnten nicht zum Schweigen gebracht werden.

Um 9. September ichon vermochte man bei biefer Lage der Dinge mit dem Ban 9. Septbr.

ber britten Barallele vorzugeben.

Der Belagerer hatte an biefem Tage bereits 96 schwere gezogene Rohrgeschütze und 38 glatte Mörser in Bosition.

Durch die formidabeln, Alles zermalmenden Gisenmassen, welche diese gewaltige Batterie schleuderte, beherrschte der deutsche Artillerist vollstäudig den Kampfplat, hielt die angegriffene Front scharf am Boben nieder, und dulbete auch nicht, daß die Werke zu beiden Seiten irgend wie auftamen.

In der Nacht vom 11. zum 12. September machte man sich an das Auswersen 12. Septebr. ber britten Parallele. In der Nacht vom 13. zum 14. September wurde dann sogar 14. Septebr. die Halbparallele fertig gestellt, deren rechter Flügel nur noch 40 Schritte vom Glaçis ferne lag. Am 14. September endlich erstieg der Belagerer mit der Schlangensappe das Glacis.

Auf diese Weise, um mich der eigenen Worte aus den dienstlichen Rapporten des Commandanten, General Uhrich, sowie des Ingenieur vom Plat, Oberst Ducasse, zu bedienen: »näherten sich die Angriffsarbeiten der Festung mit geradezu unbegreiflicher Schnelligkeit«.

Solche Resultate zu erreichen, war natürlich nur möglich burch Anspannung jeben Nervs, burch treueste aufopfernoste Pflichterfüllung einer jeben Truppe des gesammten Belagerungscorps.

Richt unterlaffen burfen wir, dabei bie trefflichen Leiftungen ber Ballbuchsen=

Schüten besonders hervorzuheben.

Ihr Dienst war ein sehr anstrengender und gefährdeter. Dem Feinde möglichst nabe, in den allervordersten Schützenlöchern, später in den am weitesten vorgetriebenen

Laufgrabenspitzen nisteten sie sich stets noch vor Tagesandruch ein, verblieben bann meist bis zum Abend in ihren, vom Feinde scharf auf's Korn genommenen Schutzenlöchern, durchspähten unausgesett mit scharfem wachsamem Auge die Festungswerke, und was bort sich zeigte, war ihrer sicheren weittragenden Waffe rettungslos verfallen.

Manch' feindlicher Artillerist wurde bei Bedienung seines Geschützes durch die Rugel ber Ballbuchse nichergestreckt; die feindliche Infanterie aber war zuletzt so ein= geschüchtert, daß sie nur noch hinter bem Balle, gebeckt bleibend, bas hoch angeschlagenc

Bewehr ohne zu zielen abbrudte.

Die Chre, eine Ballbuchse führen zu burfen, wurde nur ausgewählten : Mannschaften aus den vorzüglichsten Schützen zu Theil. Sie standen unter Befehl besonders auf der Spandauer Schießschule ausgebildeter Officiere, beim Regiment unter Lieute= nant Stoll.

Bon ben Braven, welche in dieser Richtung sich auszeichneten und damit sich und bem Regimente Ruhm und Ehre erwarben, ist zunächst Andreas Lorenz aus Stollshofen. Amt Rastatt, zu nennen.

Mit mehreren Kameraben seiner Abtheilung gegen zwei recht lästig geworbene Geschütze vorgeschickt, zwang er durch einige wohlgezielte Schüsse ben Feind sehr bald zum Einstellen bes Feuers. Allein nunmehr richtete berselbe sein Feuer von mehreren anderen Seiten auf die kühnen Schützen. Granate auf Granate hagelt auf beren Stand= punkt nieder. Es schien geradezu unmöglich, dort länger auszuharren; nur Lorenz gibt dies nicht zu; noch zwei volle Stunden verbleibt er auf dem Platze und erst als seine Munition erschöpft, kehrt er lachend und trotz des anhaltend heftigen seindlichen Feuers unversehrt, mit dem Scherze heim: »daß er sich sehr geehrt fühle über die zwar etwas zudringliche und massive, aber doch gewiß zärtlich gemeinte Ausmerksamkeit der Franzosen«.

Auch den Unterofficier Baul Amann aus Eflingen, Amt Donaueschingen, sowie den Gefreiten Joseph Sintenack aus Walbmuhlbach, Amt Mosbach, beide von der 11.

Compagnie, haben wir hier zu ermähnen.

Zum Schutze eines Battericbaues bei Königshofen, der von der Festung heftig beschossen ward, wurden Freiwillige gefordert. Unterofficier Amann und Gefreiter Hintenack traten sofort vor, schlichen sich verwegen bis auf 200 Schritt an den Wall heran und dort von Morgens 10 Uhr bis Abends 7 Uhr bei strömendem Regen in Wasser und Koth unbeweglich sich niederduckend, wirkten ihre Walbüchsen mit so sicherem Ersolge, daß das feindliche Feuer rasch sich mäßigte und nur dann und wann noch ein Schuß siel.

Sodann gedenken wir ferner noch des braven Sergeanten Friedrich Baumeister aus Bretten, Amt Bretten, sowie der Grenadiere Mathias Baber aus Diersburg, Amt Offenburg, und Abam Fessenbeder aus Hoffenbeim, Amt Sinsheim, sämmt-

lich von der 1. Compagnie.

Um die eifrigen Arbeiten der Frangosen bei Ausbefferung ihrer Festungswerte gu

ffören, murden mehrere Ballbuchjen = Batrouillen vorgeschickt.

Gleich die ersten, sofort wirksamen Schüffe des Grenadier Caspar Baro aus Retsch, Amt Schwetzingen, welcher einer bieser Patrouillen angehörte, vertrieben die Arbeiter, — veranlaßten aber auch gleichzeitig den Feind, ein heftiges Granat= und Chasseptepotseuer auf die ganze Gegend zu richten.

In Folge beffen murben unfere Schuten gurudbeorbert. Nur Gergeant Bau-

meister, die Grenadiere Bader und Fessenbeder verblieben in einem kleinen Gartenhäuschen, in welchem sie sich eingenistet haben, obgleich das Dach desselben bereits von mehreren Granaten getroffen und durchbohrt worden war.

Die Franzosen hatten ben Rudzug ber Unfrigen felbstredend bemerkt, glaubten nach einiger Reit AUcs sicher und kamen von Neuem jum Borfchein.

Diesen Moment hatte Baumeister, die Gewehrmundung vorsichtig durch die Jalousien gesteckt, geduldig erwartet.

Auf sein Commando »Feuer« brachen 3 arbeitende Franzosen zusammen, die Uebrigen zerstoben angstgehetzt in alle Winde. Fast unmittelbar barauf aber erfolgte von der Festung die Antwort. Zwei Granaten gleichzeitig zertrümmerten den Rest des Daches und das ganze Haus. Die drei braven Kämpfer wirbelten, mit Lehm und Steinsplitter überschüttet, unter dem Trümmerhausen durcheinander.

Als jedoch die erste Betäubung nachgelassen, troch zu gegenseitiger Freude und Ueberraschung Giner nach dem Anderen aus dem Schutt und Geröll wieder hervor, jeder glaubte den Andern todt oder verwundet, aber, fast wie durch ein Wunder, kehrten Alle unverletzt und nur leicht contusionirt zur Compagnie zurudt.

Baber empfieng leider turze Beit spater am 6. October bei Etival die Todes= wunde, Baumeisters Bruft schmudt das eiferne Rreug.

Nach und nach, besonders seit dem 2. September, hatte sich der Dienst in den Schützengraben und Trancheen derart gehäuft, daß einzelne Abtheilungen des Regiments immer erst die 6. Nacht vollkommen frei und ungestört für sich hatten.

Um biesem Uebelstande abzuhelfen, wurde außer mehreren anderen Ginschränkungen auch die Stärke der Borposten bei Königshofen auf 6 Compagnien verringert.

Siervon ftanden ftets:

- 1 Compagnie am Hochufer bei der Brauerei mit vorgeschobenen Posten am Kirchhofe;
- 1 zweite Compagnic zwischen ben nicht mehr benutzten diesseitigen Batterien Rr. 1 und 3 mit vorgeschobenen Horchposten;
- 1 dritte Compagnie in ber Communication bei ber Batterie Nr. 4 bis zum Grasweg;
- 1 vierte an der Gifenbahn-Brude bei Königshofen; die beiden noch übrigen als Referve bei Edbolsheim.

Am 9. September wurde das Geburtsfest unseres geliebten Landesherrn in allen Cantonnements feierlichst begangen.

Die Füstliere hatten sogar zur Ehre bes Tages reichlich geflaggt. — Es fanden sich nämlich in ihrem Cantonnement eine Anzahl Fahnen in den französischen Nationalfarben vor. Flugs wurde das Blau des Flaggentuchs der Tricolore mit schwarzer Farbe überstrichen und die Farben des geeinten Deutschlands schwarzweißroth auf diese Weise hergestellt.

Seine Königliche Hoheit unser Großherzog befand sich übrigens schon seit Beginn ber Belagerung mitten unter uns. Um an der Belagerung in höchst eigener Person Antheil zu nehmen, — um die Leistungen seiner Truppen persönlich unter Augen zu haben und für deren Wohlergehen Sorge zu tragen, hatte höchstderselbe sein Haupt= quartier in Lampertheim aufgeschlagen.

Dem Regiment wurde ber Borzug, borthin fortlaufend einen Bug als Chrenwache zu stellen.

Die Gratislöhnung, welche ber Mannschaft zur Erhöhung ber Feier bes 9. Sept. zugedacht war, wurde bon biefer zum Besten ber Invaliden bestimmt.

Es ergab dies inclusive ber Beitrage ber Officiere beim Regiment 815 Gulben.

12. Septbr. Am 12. September wurde ein ftartes Detachement bes Belagerungscorps gegen Franctireurbanden abgeschickt, welche im Suden bes Elsag auftauchten.

Um die entstandenen Lücken auszufüllen, bislocirte unser 2. Bataillon nach Reushof und hatte von hier mit einem Bataillon 3. Regiments die Strecke vom Rhein bis Neudorf zu überwachen.

21. Septhr. Erft ben 21. September kehrte bas Bataillon nach Bolfisheim zurud.

23. Septbr. Am 23. September wurde sobann, höherer Anordnung zufolge, ein Taufch und ein Berschieben ber Truppen ber Division untereinander vorgenommen.

Unfer ganzes Regiment tam mit 3 Felbbatterien auf die Sübfront, erhielt Grafenstaden, Julirch und Neuhof als Cantonnements und stellte Vorposten in die Linie Oftwald, Schachermuble, Mein-Au, Neudorf bis an den Rhein.

Fast das gesammte vorbezeichnete Terrain war durch Stauung der JU und der Brüche Seitens der Festung unter Wasser gesetzt und nur auf den dammartig angeschütteten Straffen zu durchschreiten.

Abgrabungsarbeiten, welche unter Leitung bes preußischen Corvettencapitain von Reibnitz und unter Schutz und Bewachung unserer 7. Compagnie durch requirirte Bauern in der Zeit vom 16. bis 21. September ausgeführt wurden, hatten nur gcringen Erfolg. Die Berbindungen zwischen den einzelnen Abtheilungen der Borposten ließ sich in Folge bessen nur auf weiten Umwegen oder per Kahn bewerkstelligen.

Die Ablösung ber Feldwachen 2c. geschah zu jener Zeit stets Morgens 3 Uhr. Die abgelösten Compagnien verblieben jedoch, um bei etwaigen Ausfällen zur Hand zu sein, bis 61/2, Uhr zur Stelle und rückten bann erst in ihre Cantonnements.

Der Kampf auch hier im Süben lag natürlich vorwiegend bei ber Artillerie. Unfere Batterien hatten jedoch, hier auf ber Sübfront wenig zahlreich, Alles zu thun, um der brav und tüchtig bedienten feindlichen Uebermacht sich zu erwehren.

Die Geschoffe der Festung zertrümmerten nach und nach Schachermühl und den nördlichen Theil von Neudorf vollständig, verursachten aber im Uebrigen nur geringen Schaden.

Für unsere Infanterie aber entwickelte sich in dem ausgedehnten Terrain bis zur Festung eine außerordentlich lehrreiche Schule des kleinen Krieges. Theile des Regiments bestanden fast täglich kleine Scharmütel und Batrouillenplänkeleien.

Durch biese zahlreichen, an sich allerdings stets nur unbedeutenden Rämpfe murde bemnach bem Muth und Unternehmungsgeist des Einzelnen ein weites Feld der Thätigkeit. Dadurch aber erhöhte sich bei der Gesammtheit das Selbstvertrauen und die Fähigkeit, in Augenbliden der Gesahr einen energischen raschen Entschluß fassen zu können.

Unter Denen, die sich damals besonders hervorgethan, ist zunächst der Grenadier August Zorn aus Gutingen, Amt Pforzheim, der 8. Compagnie zu nennen.

Eine Feldwache biefer Compagnie, welche der Citadelle gegenüber durch Aufwerfung einer Barricade sich zu sichern strebte, wurde hieran durch ein gut genährtes und wohlgezieltes Geschützseuer gehindert.

In dieser miglichen Lage eilte zc. Born auf ben Gisenbahn-Damm nach vorwärts

und von dieser, dem feindlichen Feuer besonders ausgesetzten Stelle beobachtete und signalisirte er lange Zeit hindurch jeden feindlichen Schuß.

Eine andere Feldwache berfelben Compagnie bei Neudorf wurde anhaltend aus

einem etwa 400 Schritte entfernten Saufe beläftigt.

Gefreiter Alois Hügle aus Wahlwies, Amt Stockach, nahm einen Moment wahr, in welchem ber Feind das Haus verlassen hatte, erreichte dasselbe laufend und zündete es an. Erst als die hellen Flammen aus Dach und Fenster hervorschlugen, kehrte er, umzischt von den Kugeln des aufmerksam gewordenen Feindes, glücklich heim.

Eine gang befonders fede und gludliche That vollführte Johann Georg Schafer

ber 7. Compagnie aus Oberbillbach, Amt Cherbach.

Während eines Patrouillenganges gewahrt Schäfer auf einer Nebenstraße nach vorwärts 5 mit Fourage beladene Wagen der Festung zufahren. Kurz entschlossen eilt Schäfer durch den knietief überschwemmten Boden, erreicht die Wagen, zwingt sie zur Umkehr und trifft, tropdem die Franzosen von den Wällen herab ein vollständiges Schnellseuer nachsenden, bennoch wohlbehalten mit seiner Beute bei der Compagnie ein.

Obgleich nun ber Feind in diesen steten Kleinen Renconters fast durchgehends den Kürzeren zog, schien bennoch in der letten Zeit sein Auftreten um Bieles zuversicht= licher geworden. Seine Patrouillen schwärmten so zahlreich und dreist im Borterrain, daß eine kleine Rüchtigung und Abkühlung wohl angemessen und ganz am Blate erschien.

Am 25. September erhielt beghalb Hauptmann Godel ben Befehl, Abends 25. Septer. 9 Uhr mit je einem Zuge seiner, ber 12. und ber 8. Compagnie, die feindliche Stellung hinter bem Cifenbahn=Damm nordöftlich von Neudorf, sowie in ber bortigen Sägemühle zu überfallen.

Kühn und glücklich führte Hauptmann Gockel dieses Unternehmen durch; nahm und besetzte im ersten Anlauf Damm und Mühle und verfolgte den lebhaft seuernden Feind weithin. 1 Unterofficier, 5 Mann des französischen 8. Linienregiments brachte er als Gefangene zurück, während sein eigener Verlust 3 Verwundete bei der 8. und 2 bei der 12. Compagnie betrug.

Für die Dauer bes Ueberfalls waren zum Schutz ber linken Flanke des Hauptmann Godel die Borposten der dort stehenden 9. Compagnie burch die 1. Compagnie verstärkt worden, ohne daß jedoch deren Eingreifen sich als nothwendig erwies.

Hier endlich, zum Schluß des Erzählens von Einzelthaten, gebietet es auch die Pflicht, ber ausgezeichneten Leiftungen eines Officiers des Regiments, des Premiers lieutenant Baizenegger II., zu gebenken.

Bur babischen Bioniercompagnie commandirt, war er unausgesetzt mit aufsopfernbster Pflichttreue und unter ben schwersten Strapazen in den Laufgräben thätig, nahm Theil an den gefährlichsten Arbeiten besonders im letzten Stadium der Belagezung und erward sich durch Unerschrockenheit und hingebenden Gifer die höchste Achtung und Anerkennung seiner Borgesetzen und Cameraden.

Inzwischen war Stragburgs Geschid nabe baran, fich zu erfüllen.

Der Augenblick seines Erliegens konnte schon seit langerer Zeit mit fast mathematischer Genauigkeit vorausberechnet werben.

Es tann nicht die Absicht biefer Beilen sein, ben raschen Fortschritten bes Belagerers Schritt für Schritt und eingehend zu folgen; Genaueres zu erzählen von ber Krönung bes Glacis, von bem Niedersteigen in ben Graben, von bem Unschäblichmachen ber feinblichen Minen, von der Besetzung der, zu Trümmerhausen zerschoffenen, Außenwerke der angegriffenen Front, von der Breschirung des Hauptwalles, endlich von den Borbereitungen zur letzten Grabenüberschreitung, um die gangbaren Breschen zu stürmen.

Die Bernichtungstraft ber Belagerungs-Artillerie erwies sich als eine bis babin inie geahnte, geradezu entsehliche.

In ben letten Tagen standen 241 Geschütze um die Festung in Position. Davon kamen in den allerwirksamsten kurzen Entfernungen auf die eigentliche Angriffsfront 189 und zwar 122 gezogene Rohrgeschütze und 67 glatte Mörfer.

Man tann sich von ben colossalen Eisenmassen, welche täglich auf Stadt und Werke niedergeschleubert wurden, wenigstens einen annähernden Begriff machen, wenn man bedenkt, daß, ungerechnet die zahlreichen Bomben, lediglich um den fortlaufenden Berbrauchsbedarf der Rohrgeschütze zu decken tagtäglich 6000 Granaten mit Bleimantel versehen werden mußten und daß allein die aus dieser Procedur entstandene Bleiasche beim Schluß der Belagerung 500 Centner betrug.

Jedenfalls ift man dem Bertheibiger die Anerkennung schuldig, daß er in rein passiberfteben bis zum letten Augenblide mannhaft seine Pflicht gethan.

19. Septbr. Am 19. September versuchte ber Municipalrath Strafburgs eine lebergabe ber Festung zu erwirken, wurde jedoch vom Commandanten mit aller Entschiedenheit absgewiesen.

23. Septbr. Am 23. September ermahnte Se. Königliche Hoheit unser Großherzog ben General Uhrich in schriftlicher Aufforderung: Die unglückliche Stadt ben Kelch bes Leibens nicht bis zur Hefe leeren zu lassen«. Würdig und sest ablehnend war auch hier die Antwort.

Erst als die Festung unter dem überlegenen vernichtenden Feuer des Angreifers hülf- und vollständig machtlos darniederlag; erst als am 26. September 2 gangdare Breschen den Hauptwall geöffnet; erst als der Bertheidigungsrath die absolute Unsmöglichkeit constatirt, in dem concentrirten, Tag und Nacht unaufhörlich anhaltenden Geschützseuer Truppen zur Abwehr des Sturmes in der Nähe der Bresche bereit zu halten, da erst, am 27. September Nachmittags 5 Uhr hifte die Festung die weiße Flagge.

Und als sie nun erkannt worden, wie sie zuerst vom Münster und demnächst auf einzelnen Werken der Festung sichtbar geworden, da erfüllte unbeschreiblicher vieltausendstimmiger Jubelruf die Luft.

Das ganze Belagerungscorps war wie electrifirt; überall wurde es lebendig, in ben Cantonnements, im Gewirre ber Laufgraben, wie auf ben feindlichen Wällen. Unvergefilch auf immerdar biefer Augenblick uns Allen, die wir ihn erlebt.

Boll Ungeduld hoffte ein Jeber womöglich noch selbigen Abends in die Festung einruden zu können. Allein bas ging nun einmal so rasch nicht an.

28. Septbr. Die Berhandlungen beanspruchten noch mehrere Stunden Zeit. Erst am 28. September früh 2 Uhr wurde die Capitulation geschlossen.

Durch bieselbe übergab sich bie Besatung in ber Starte von 451 Officieren, 17,111 Mann, außer 2106 Berwundeten und Kranken kriegsgefangen auf die Bebingungen von Sedan.

Vormittags 8 Uhr am 28. September wurden die Citadelle, das Austerliger-, das Fischer- und das Nationalthor durch diesseitige Truppen besetzt.

Die Tricolore auf bem Münsterthurme sant in selbiger Stunde hernieder zu Boben, die preußische Fahne stieg hoch empor in die Lüfte und flatterte mit ihren schönen, ernsten Farben weithin sichtbar zum Merkmal, daß Straßburg, dieses einst so tief bestrauerte und nie vergessene Wahrzeichen der nationalen Ohnmacht und Zerrissenheit unseres Vaterlaudes, fortan wieder in deutschen Händen.

Um 11 Uhr Bormittags war, um den Ausmarsch der Garnison entgegen zu nehmen, vor dem Glacis der Lünette 44 an der Straße nach Saverne ein gemischtes größeres Detachement des Belagerungscorps im Halbkreise aufgestellt.

Seine Königliche Hoheit unfer Großherzog, sowie General Berber mit fammts lichen höheren Staben befanden fich gur Stelle.

Nachbem zunächst ein breifaches Hoch auf ben Bundes-Oberfeldherrn, Se. Majestät ben König von Breußen, ausgebracht worden, begann bas Defiliren der französischen Besatzung. An ihrer Spige schritt ber Commandant, General Uhrich, dicht hinter ihm der Artilleriegeneral Barral, Abmiral Exelmans und etwa 50 höhere Officiere.

Seine Königliche Hoheit unfer Großherzog, sowie ber General von Werber stiegen vom Pferbe und empfingen ben General Uhrich, ber eine burchaus würdige und ernste Haltung bewahrte.

Der Vorbeimarsch ber Gefaugenen folgte unmittelbar barauf. Anfangs vollzog sich berselbe in leiblicher Ordnung, nach und nach aber loderten sich die Glieder, schreiend, tobend, zum Theil betrunken, ein abschreckend, ekclerregendes Bild gröbster Indisciplin mälzten sich die Massen vorwärts. Viele Soldaten zerschlugen, jeder Zucht und Ordnung bar, ihre Waffen auf den Steinen.

Bu gleicher Stunde besetzten andere deutsche Truppen die Stadt.

Wunderbare Fügung des Geschicks, fast genau an demselben Tage, und zwar am 29. September bes Jahres 1681, waren die Franzosen in Strafburg eingerückt.

Straßburg, die alte wunderschöne Stadt, einst der Stolz und die Berle deutschen Gemeinwesens, die Förderin und Pstegerin deutscher Wissenschaft, Sitte und Kunst, war damals, 189 Jahre früher, nicht etwa nach Kriegsrecht als Eroberung den Franzosen zugefallen, sondern inmitten des tiefsten Friedens mit Waffengewalt übersallen und ohne irgend welchen Rechtstitel höhnend uns geraubt und Frankreich einverleibt.

Unter den eingerückten deutschen Truppen befand sich, als Repräsentant der badischen Division, das gesammte Regiment.

Das 1. und Füstlierbataillon besetzten sofort' die Wachen; das 2. Bataillon erhielt Quartiere in dem Stadttheil östlich der JU.

Hier wurde Nachmittags 5 Uhr Grenadier Alois Klein aus Karlsbof, Amt Bruchsal, ber 7. Compagnie, nichts Boses ahnend, auf offener Straße burch einen sich noch umhertreibenden frangosischen Artilleristen meuchlings erdolcht.

Der Thater ward jum Glud fofort ergriffen und auf ber Stelle erfchoffen.

Am 30. September hielt General von Werber seinen Einzug in die Stadt. 30, Septbc. Die zu diesem feierlichen Alt deputirten Truppen besehligte Oberst von Wechmar; auch unser 1. Bataillon gehörte benselben an.

Für ausgezeichnetes Berhalten mahrend ber Belagerung wurden dann als die Ersten bes Regiments mit dem eisernen Kreuze decorirt: Oberst Freiherr von Wechmar, Hauptmann Godel, Premierlieutenant Waizenegger II., Grenadier Karl Bodenswerfer und Grenadier Georg Johann Schäfer.

Der beutsche Berlust hatte im Ganzen, vom Beginn ber Cernirung bis zur Capituslation, 966 Tobte und Berwundete betragen, hiervon entsielen auf das Regiment 6 Tobte und 16 Berwundete.

Die Franzosen hatten nach eigenen Berichten 691 Mann tobt, 2100 verwumdet, außerdem von der Civilbevölkerung 400 Menschen getöbtet und verwundet.

## Pon Strassburg bis Ktival.

ndeß trot dieses schönen Erfolges, dem ganz Deutschland gewissermaßen wie einer nationalen Shrenrettung, wie der Sühne einer alten Schmach, freudig erregt zusjauchzte, konnte den Truppen des bisherigen Belagerungscorps Ruhe und Erholung doch spärlich nur zugemessen werden.

1. Octbr. Schon am Tage nach bem feierlichen Ginzuge, am 1. Oktober, verließ bas Regiment wieber Strafburg.

Ehe wir jedoch ferner seinen ehrenreichen Bahnen folgen, ehe wir ferner von seinen neuen Rämpfen, seinen neuen Siegen erzählen, sei es hier gestattet in gebrängter Kurze ber Gesammtkriegslage jener Tage zu gebenken.

Sedan hatte ben ersten Att des gewaltigen Rriegsbrama's beenbet.

Acht blutige Schlachten bei Wörth, Spicheren, um Met und bei Sedan waren geschlagen und gewonnen.

Der Franzosenkaiser hatte ber Gnabe bes Siegers sich ergeben; sein mächtiges Kaiserreich lag zertrümmert; seine hochmüthige Hauptstadt Paris war von den deutsichen Heeren in erstickender Umarmung umschlossen; von seinen stolzen prahlenden Armeen befand sich die eine kriegsgefangen in Deutschland, die andere, nachdem im blutigen Ringen ihre moralische und physische Kraft gebrochen, eingeschlossen in Met.

Eine neue Feldarmee, Paris und Met zu entsetzen, besaß Frankreich nicht. Jeber ruhig und nüchtern denkende Soldat erkannte den Krieg als entschieden, und weil entschieden, glaubte er ihn deßhalb auch beendet, glaubte daß Frankreich den Frieden erbitten und nicht ferner unnutz und freventlich das Blut seiner Kinder und den Wohlstand seiner Bürger vergeuden werde.

Allein Frankreich, stets mehr geneigt, den Wallungen seines leidenschaftlichen Herzens zu gehorchen als den Schlüssen kühler Bernunft, beging die helbenmüthige Thorheit, die es nothwendig hielt zur vermeindlichen Rettung seiner Ehre.

Alle Niederlagen wurden in flammenden, mit patriotischem Pathos reich burchwürzten Auslassungen dem kaiserlichen Regiment und nur diesem allein zur Last gelegt; der Krieg bis auf's Messer, der heilige Krieg, der diese uncivilisirten deutschen Horden hinwegsegen sollte von dem geweihten Boden Frankreichs, wurde beschlossen und gepredigt.

Die republikanische Regierung, welche nach Befeitigung bes Raiserreichs aus eigener

Machtvollkommenheit die oberfte Staatsgewalt an fich geriffen hatte, trieb fofort mit rudfichtslofer Energie alle tampffähigen Manner bes Landes in fiebende Lager gufammen.

Die fehlenden Waffen lieferte bas Ausland,

Cbenburtige Beere zu ichaffen mar bei bem volltommenen Mangel jedweben fest fundamentirten Rahmens an Officieren, Unterofficieren und Berwaltungstörpern, sowie

bei ber Rurge ber Beit abfolut unmöglich.

So ichuf man benn, und bas allein war möglich, ben beutschen Armeen an Bahl vielfach überlegene, gut bewaffnete, militarifch gegliederte Menschenmaffen, bem Schein, der äußeren Form nach gewaltige Rriegsheere, aber ohne inneren Ritt, ohne mahren militärifchen Werth.

In ben entlegensten Brovingen bes weiten Reiches wurden biefe Anfammlungen organistrt, fobalb ihr Befuge bann einigermagen nur gefestigt, jagte bie Regierung ber nationalen Bertheibigung fie ftets von neuem vorwarts jum Entfate von Paris.

Paris und Det waren nämlich eine Beit lang gemeinsam bie letten Citabellen, ber lette Bort bes Wiberftandes. Beibe Festungen fonnten nicht wie Stragburg burch förmliche Belagerung erobert werben. Durch Aushungern allein hoffte man fie gur Capitulation zu zwingen.

Paris hatte Beit gehabt, fich ftart zu verprobiantiren; zu rein paffivem Biberftande verblieb ihm beshalb geraume Beit.

Das Schicffal von Paris aber mar in biefem an ftrafffte Centralisation gewöhnten Lande von jeher gleichbebeutend mit bemienigen Franfreichs.

So lange Paris fein schulbbelabenes haupt noch erhoben hielt, mar es Frankreichs Berhangnig, zu einer unmöglichen Befreiung immer neue Blutopfer ihm barzubringen, immer neue bewaffnete Menschenfluthen gerschellen ju laffen an dem ehernen Feljen ber, die Ginichliegung vollführenden und ichutenden, beutiden Beeresmacht.

Diese Thatsachen sind es, welche ber Rriegführung nach Sedan eine so wesentlich

verschiedene Bestalt gaben von berjenigen vorher.

Bur Beit ber taiferlichen Beere ftrebte bie beiberseitige oberfte Fuhrung barnach, alle Rrafte eng zusammen zu faffen, um in wenigen wuchtigen Sauptichlagen zu raschen Entscheidungen zu gelangen. Im Rampfe, gegen bie Republit bagegen gersplitterten bie beiderseitigen Armeen. Auf verschiedenen Rriegstheatern führten fie, wenn auch einheit= lich geleitet, dennoch local weit getrennte, mehr ober minder von einander gang unabhängige Gingelfeldzüge.

Unfere, Die badifche Division, fand hierbei bas Gebiet ihrer Thatigkeit, ihrer An-

ftrengungen und ihres Ruhmes im Gudoften Frankreichs.

Schon bei Beginn der Stragburger Belagerung hatten fich, wie auch schon berichtet, in dem fieberhaft erregten Gud-Elfag und den Bogesen Franctireur= und Mobilgarden= Trupps in stärkeren Abtheilungen gezeigt. Seit Mitte September jedoch hatte beren Rahl berart zugenommen, hatten biefelben befonbers in ber Gegend zwischen St. Die, Bacarrat und Rambervillers eine berart feste Gestalt, eine fo militarische Formation angenommen, daß fogar Nancy und die dortige wichtige Gifenbahn von ihnen bedroht erfchien. General von Berber beschlog beghalb nunmehr wenigstens einen Theil ber Bogefen von biefen Banden aufzuräumen, ihre weitere Organisation zu vernichten und bie Gegend eremplarifch zu guchtigen, welche biefem Treiben Borfchub geleiftet batte.

Bu bem Enbe murbe bem Generalmajor von Degenfelb ber Befehl: mit 6 Bataillonen, 21/4 Escabronen und 2 Batterieen bas Gebirge in 3 Colonnen ju

durchstreifen, seine Macht im Thale der Meurthe zwischen Raon l'Etape und Etival wieder zu vereinigen, um sodann später bei Luneville die Gisenbahn zu erreichen.

Das Regiment wurde gur Theilnahme an biefer Expedition bestimmt,

Unter Befehl bes Obersten sollten bas 1. und Füstlierbataillon mit einer Escabron, einer Batterie und einem Sanitätszuge als nördliche oder rechte Flügelcolonne bas Brüchethal auswärts bis Schirmed-Rothau ziehen, von bort in westlicher Richtung burch den Paß über den Donon in das Plaine-Thal herniedersteigen und in diesem abwärts Raon l'Etape und damit das Thal der Meurthe erreichen.

Das 2. Bataillon follte auf biefem Wege nur bis Schirmed folgen, bier jedoch verbleiben, um die Berbindung Degenfelb's nach rudwärts zu vermitteln und zu fichern.

1. Octbr. Bu diesem Zwede stand am 1. October Morgens 9 Uhr das gesammte Regiment in einer Starke von 53 Officieren, 220 Unterofficieren, 85 Spielleuten, 2460 Gesmeinen auf dem Glacis vor dem Nationalthore zum Abmarsch bereit.

Zum letten Male wurde uns hier vor einer ungewissen, tampfes- und verlust= reichen Zukunft die hohe Ehre, Se. Königliche Hoheit unsern geliebten Großherzog begrußen zu durfen.

Rach breimaligem begeistertem Soch auf ben Landesherrn wurde auf ber Strafe

nach Dutig angetreten.

Borher noch sprach ber Oberst in warmen anerkennenden Worten den Grenadieren seinen Dank für die bisher bewiesene Tapferkeit, Ausbauer und Manneszucht, machte sie mit der bevorstehenden Aufgabe vertraut und legte ihnen zur Erfüllung derselben rücksichtslose Strenge bringend an's Herz gegen die zu erwartenden Banden, Mäßigung und Milbe aber gegen wehrlose friedliche Einwohner.

Munteren Schrittes ging es bann vorwarts.

Bor uns in blaulichen Duft gehüllt behnten bie Bogesen ihre Bergesmassen, hinter uns entschwand Stragburg, bieser Schauplatz so manch' frober, schöner, aber auch tiefernster Ruderinnerungen nach und nach ben Bliden.

Um 5 Uhr Nachmittags war Mutig erreicht.

Nachbem nicht unbebeutende Borräthe einer am Ort besindlichen Waffenfabrik confiscirt worden waren, erhielt der größte Theil des Detachements in dem kleinen Städtchen Quartier. Nur das 1. Bataillon belegte mit der 1. und 4. Compagnie Greßwiller, mit der 2. und 3. Dinsheim; stellte Dorf- und Feldwachen aus und schob quer durch das Thal eine Postenlinie mit der Front nach Westen vor.

2. Octbr. Am nächsten Worgen 8 Uhr wurde der Warfc das Brüchethal aufwärts fortgesett.

Das Wetter war freundlich, die Luft sonnig und klar; die Berglandschaft von zauberischer Schönheit. Die Einwohner redeten noch durchgängig deutsch, zeigten auch in ihrem Aeußeren noch unverkennbare Spuren des deutschen Thus und schaufen mehr neugierig drein, als feindselig und erschreckt.

Weit vorgetriebene Patrouillen fanden vom Feinde Nichts.

Wir burften uns beshalb bequem ausbreiten und belegten das 1. und Füsiliersbataillon, sowie die Batterie unser Marschziel Schirmed; die 5. und 8. Compagnie den westlichen Ausgang der Stadt mit Borposten gegen Grandsontaine; die Escadron und Sanitätszug la Broque, die 6. und 7. Compagnie nebst einem Zug Dragoner Vipucelle mit Borposten gegen Rothau.

8. Octor. In der kommenden Nacht traf den Obersten die Meldung: daß bei Raon sur Pleine Franctireurbanden sich gezeigt, sowie daß von nun ab die Straßen tiefer in bas Land hinein nach allen Richtungen vielfach gerftort und burch fünftliche Sinderniffe ungangbar gemacht feien.

Diefe Mittheilungen überbrachte Füfilier (fpater Unterofficier) Reeb ber 9. Compagnie. Sier die Bersonalnotizen dieses Mannes, mit dem wir spater wiederholt noch Ge= legenheit haben werden, uns zu beschäftigen.

Reeb aus Baben, Amt Baben, hatte mehrere Jahre in Algier in ber frangofischen Fremdenlegion gebient. Rurg vor Ausbruch des Rrieges von bort entlaffen, melbete er fich nach verfügter Mobilmachung als Kriegsfreiwilliger beim Regiment.

Der frangofifchen Sprache volltommen mächtig, mit ben Sitten ber Bewohner bes feindlichen Landes durchaus vertraut, hatte er, feit dem Abmariche von Strafburg, als Bauer vertleibet, bas bochft gefahrvolle Geschäft eines Runbichafters auf fich genommen. Unerschrocken, taltblutig, geiftig und torperlich gewandt, führte Reeb feine Rolle vortrefflich durch und leiftete wiederholt durch zuverläffige Melbungen wichtige Dienfte.

Auf Grund ber somit erhaltenen Nachrichten ließ Oberft von Bedmar am folgenden Morgen außer 2 Bugen Dragoner noch einen Officier (Lieutenant Soffmann), 90 Füstliere ber Avantgarbe, 1/4 Stunde vor der allgemeinen Abmarschzeit auf requirirten Bagen vorauseilen, um die Bege, soweit dies ausführbar, noch vor Gintreffen der Truppen prafticabel ju schaffen. Bis Grandfontaine mar die Strafe frei; bann aber und zwar bort, wo jenseits bes Dorfes bie Chaussee in langgeschweiften Gerpentinen gur Baghohe bes Donon hinauffteigt, lag ein machtiges Berhau. Mehrere Hundert herrlich gewachsener, mannsbider Tannen waren balb rechts, balb links bes Weges niebergeschlagen und quer über ben Strafenbamm geworfen.

Borgenommene Recognoscirungen ergaben, bag auch fammtliche fleineren Seitenftege

durch Abgrabungen 2c. gesperrt maren.

Somit blieb benn feine weitere Bahl. Bauern wurden requirirt, soviel man ihrer habhaft werden konnte; das Füsilierbataillon aber legte, sobald es eintraf, felbst kräftig mit Sand an.

Der Reft des Detachements benutte inzwischen den unfreiwilligen Aufenthalt gum Abkochen.

Erst nach 4 Stunden tuchtigen Schaffens war die Bassage frei. Sofort trat das Füsilierbataillon an und stieg jenseits bes Donon in's Plaine-Thal hernieder, ohne jedoch auch hier vom Feinde irgend etwas zu entbeden.

Erft um 1/25 Uhr folgten die übrigen Truppen; trafen um 6 Uhr in Raon sur Plaine ein und nahmen hier mit bem Fufilierbataillon, ber 1. Compagnie, ber Escadron, Batterie und Sanitatszug Quartier; die 4. Compagnie tam nach dem naben Raon les Leaux, die 2. und 3. nach Luvigny mit Borposten gegen Vexamcourt.

Das 2. Bataillon mar bem erhaltenen Befehl gemäß in Schirmed verblieben. betachirte jedoch von dort, zur befferen Sicherung ber Berbindung, Die 7. Compagnie am 3. October nach Framont, sowie vom 4. bis 6. nach Raon sur Plaine; die 8. Com= pagnie vom 3. October ab mit 2 Zügen nach St. Blais, mit 1 Zug nach Rothau.

Die Racht jum 4. October verlief ruhig; nur Morgens 21/2 Uhr wurde Grenadier 4. Octor. Bauer ber 2. Compagnie bei Rücklehr von einem Patrouillengange gegen Vexamcourt burch einen Doppelposten ber eigenen Compagnie angeschoffen und leicht verwundet.

Am 4. October follte Celles erreicht werben.

Sauptmann Flachsland hatte ben Marich ber Sauptcolonne borthin mit ber 10. und 11. Compagnie und 2 Zügen Dragoner rechts über Badonviller zu cotoniren; er follte hierbei gleichzeitg bie Berbindung mit den Ctappentruppen aufsuchen, welche von Luneville ber, sicheren Nachrichten zu Folge, bfters in jener Gegend zu streifen pflegten.

Um 2 Uhr Nachmittags hatte die Hauptcolonne, beren Marich durch leicht zu beseitigende Wegabgrabungen nur unbedeutend verzögert wurde, Celles erreicht.

Unter dem Schutze der 9. und 12. Compagnie, welche gegen Raon l'Etape sicherten, nahm sie dort Quartier.

Nach Berlauf etwa einer Stunde melbeten Patrouillen, daß fie bei Annäherung an das im Thal vorwärts gelegene la Trouche Feuer erhalten hatten.

Giligst entsendete der Oberst aus dem Gros der Borposten nach dorthin bie 9. Compagnie.

Dieselbe fand die vordersten Sauser bes Dorfes, besonders eine Sagemuble, von Franctireurs start besetzt.

Dhne sich in ein langereres Feuergefecht einzulaffen, griff Hauptmann Selbner unmittelbar nach Entwidelung seiner Füsiliere jum Bajonnet.

Der Feind hielt nicht Stand. In wilber Flucht fturzte er bavon. 10 Frei- schuben in blauer Bloufe wurden noch erreicht und niebergeschoffen; bie Duble angezündet.

Die Compagnie hatte einen Mann, Füsilier Engelberger, verwundet. Um 8 Abends war sie bei ben Borposten wieder zurud.

Das Detachement Flachsland war um 6 Uhr Abends in Celles eingetroffen. Es hatte Nichts, weber vom Freund noch Feind gesehen, wohl aber durch starke Strafensperrungen einen höchst unbequemen Marsch gehabt.

Für ben folgenden Tag hofften wir nun, im hinblid auf die Affaire bei la. Trouche, mit aller Bestimmtheit auf ben Jeind zu ftoffen.

Wir sollten uns nicht getäuscht haben. Sobalb um  $10^4/_2$  Uhr Vormittags bie Avantgarbe (9. und 12. Compagnie, 1 Escabron Dragoner und 2 Geschütze unter Major Bet) vor Raon l'Etape eintraf, wurde sie aus der Lisiere mit lebhaftem Geswehrseuer empfangen.

5.6%

Major Bet entwickelte sich schleunigst à cheval der Straße, rechts allignirten sich wenige Augenblicke später, von der Tete des Gros, die 10. und 11. Compagnie; die Geschütze traten weiter rückwärts, etwa 1500 Schritt vom Ort ab, in Thätigkeit.

Alle biese Bewegungen vollzogen sich sehr rasch. Oberst von Wechmar hatte ben Wiberstand gerade bei Raon l'Etape vorausgesehen und die nöthigen Angriffsbefehle bereits beim Abmarsch aus Celles ertheilt.

Da übrigens der Feind, hinter festen Gartenmauern vorzüglich gedeckt stehend, Bielobjecte nirgends darbot, ging Major Bet fast sofort zur Attaque über. Kräf=tiges Hurrah der Füsiliere genügte, die Franzosen zu verjagen.

In den Straffen bes Städtchens, wohin ihnen einige Granaten nachgesendet wurden, leisteten fie nur unbedeutenden Widerstand.

Unsere Compagnien folgten so rasch sie ihre Beine tragen konnten. Bon ber Westslistere aus fah man noch mehrere hundert Franctireurs und Mobilgarden in totaler Deroute dem nahen Walbe an der Straße nach Rambervillers zueilen.

Die Avantgarden=Escadron, die jett vorbrach, kam noch rechtzeitig, um einen Theil berselben niederzureiten und zu Gefangenen zu machen.

Beim Nachruden bes Gros hatte ber Oberft bie 1. Compagnie gegen ben füblichen Ausgang bes Stubtchens birigirt. Hier fah bieselbe zu ihrem Erstaunen biesseitige Truppen bicht vor sich. Es waren Theile ber mittleren und sublichen Colonne, welche, Tags zuvor bei Senones unter General von Degenfelb vereinigt, ohne unser Wissen rechtzeitig in den Angriff gegen Raon l'Etape eingegriffen hatten und dadurch ben Feind wohl hanptsächlich zu seiner eiligen, regellosen Flucht veranlaßt haben mochten.

Um 111/2 Uhr Mittags war bas unbedeutende Gefecht beendet.

Das Regiment hatte in bemfelben teine Berluste; nur Füfilier San der 11. Compagnie erhielt mahrend des Angriffs durch Unvorsichtigkeit seines Hintermannes einen Schuf burch das linke Bein.

General von Degenfelb, bessen gesammte Brigabe somit nun hier vereint war, ließ die mit ihm gekommenen Truppen in Raon l'Etape Quartier nehmen. Rur ein Bataillon des 6. Regiments verfolgte den Feind und sollte sich auf Etival dirigiren. Dem Detachement von Wechmar wurde die Vorstadt la Neuville als Cantonnement zugewiesen, die 10. Compagnie zur Sicherung nach Thiaville vorgeschoben.

Kaum waren unsere Mannschaften hier auseinander gegangen, da lief die Melbung ein, daß das vorerwähnte Bataillon des 6. Regiments diesseits St. Benoit auf der

Straße nach Rambervillers in ein ernstes Waldgefecht verwickelt sei.

Schleunigst ließ ber Oberft bie 10. Compagnie zur Unterstützung abruden; eine halbe Stunde später folgte auch bie 1. Compagnie.

Erft nach Abmarsch bieser letteren kam eine fernere Nachricht, welche bie siegreiche Beenbigung bes Kampses mittheilte.

Die 1. Compagnie konnte noch rechtzeitig ein= und zurückgeholt werden; die 10. bagegen eilte auf das Gefechtsfeld, fand dasselbe bereits verlassen und kehrte, die Walsbungen von Etival durchstreisend, über Abbaye d'Etival erst Abends 9 Uhr nach Thiaville heim.

Inzwischen waren beim General von Degenfelb Befehle von der höchsten Bichtig-

Das große Hauptquartier Sr. Majestät des Königs hatte nämlich unmittelbar nach Kenntnisnahme der Capitulation Straßburgs die Auflösung des Belagerungscorps versügt. Nur die Landwehr=Division von Tres dow sollte vorläusig der Festung als Besatzung verbleiben. Die Garde=Landwehr sand Berwendung vor Paris. Aus der badischen Felddivision, den preußischen Regimentern Nr. 30 und 34, einer combinirten preußischen Reserve=Cavalleriebrigade und 3 Reservebatterien, d. h. aus in Summa 23 Bataillonen, 20 Escadrons und 72 Geschützen sollte ein neues, das XIV. Armeecorps sich bilden.

Das Commando beffelben erhielt General von Werder.

Die Officiere seines hisherigen Stabes verblieben sammtlich in ihren Functionen. Das XIV. Armeecorps wurde gleichzeitig angewiesen, gegen die obere Seine in der Richtung auf Troyes und Châtillon sur Seine zu marschiren; unterwegs in den Departements Vosges, Haute-Marne und Aube Bersuche zu Truppenformationen zu hindern, die Bevölkerung zu entwaffnen und nach Möglichkeit für Herstellung und Sicherung der Eisenbahn Blainville-Epinal-Chaumont zu sorgen.

Ferner sollte bas Corps mit ben Generalgouvernements von Elsaß und Lothringen stete Berbindung unterhalten, so wie endlich auch noch, behufs gemeinsamer Sicherung gegen Bolfort, mit einer neu im Süd-Clsaß auftretenden preußischen Reservedivission, welche bei Freiburg sich gesammelt hatte, und am 1. October den Rhein überschritt, Berabredungen treffen.

Digitized by Google

In Ausführung biefer Directiven ließ General von Werber bas XIV. Corps vom 5. October ab in 3 Colonnen die Bogefen mit der Richfung auf Epinal übersichreiten.

Die Brigade Degenfelb wurde gleichzeitig angewiesen, den schwierigen Gebirgs=marsch des Corps, sowie seinen Aufmarsch in's Meurthe-Thal gegen jede Belästigung ausreichend zu schügen; sich zu dem Ende von jett ab als eine vorgeschobene Avant-garde zu betrachten; Raon l'Etape und Etival festzuhalten; am 6. October St. Dié mit 3 Bataillonen, 1 Escadron und 1 Batteric zu besetzen; Patrouillen nach Süden und Westen weit vorzutreiben; sowie endlich zur Sicherstellung einer geregelten Berpslegung der diesseitigen Truppen in Raon l'Etape, Etival und St. Die Magazine auzulegen und durch Requisitionen zu füllen.

Als diese Befehle am 5. October Nachmittags Raon l'Etape erreichten, hatte man bort glaubwürdige Nachrichten, daß außer den heute auf Rambervillers geworfenen seindlichen Abtheilungen auch stärtere Kräfte St. Dié besetzt hielten.

General von Degenfeld beschloß beghalb den Bormarich dorthin mit möglichft versammelter Macht.

Um jeboch gleichzeitig ben übrigen ihm zugefallenen Aufgaben zu genügen, bisponirte 6. October er fur ben 6. October:

6. Octbr. Gef. b. Etival (stehe Gefechts= felb=Stizze).

daß unser 1. Bataillon mit einer Escabron in Raon l'Etape verbleibe und zur Einrichtung und Füllung eines bort anzulegenden Magazins mit 1 Officier und 50 Mann per Compagnie in der Umgegend requirire;

daß unser Füsilierbataillon dem Bormariche ber Brigade zwar bis Etival folge, hier jedoch so lange unter dem Gewehr sich halte, bis St. Dié besetzt sei;

daß die andern Theile der Brigade dagegen St. Dié in Besitz zu nehmen, und zu dem Zweck den Marsch dorthin mit 2 Bataillonen,  $\frac{1}{2}$  Escadron und 10 Geschsützen auf der großen Straße des rechten Meurthe=Ufers, mit 2 Bataillonen,  $\frac{1}{2}$  Escadron, 2 Geschützen auf dem linken Meurthe=Ufer über Nompatelize auszuführen hätten.

6 Uhr.

Um 6 Uhr früh am 6. October wurde angetreten.

Dichter Rebel bedectte die Gegend.

Bei Annäherung an la Voivre sowohl wie an Nompatelize erhielten bie Spiten Feuer. Die bide feuchte Luft hinderte jede Fernsicht; man konnte nicht 30—40 Schritte weit sehen.

General von Degenfeld ließ beßhalb in ber Höhe von Etival halten und auf-

marschiren.

9 11hr. Gegen 9 Uhr hellte sich das Wetter auf. Sosort setze sich die Brigade wieder in Marsch, theilte sich jedoch nunmehr, indem, der Disposition gemäß, 2 Bataillone,  $^{4}/_{2}$  Escadron und 2 Geschitze die Meurthe überschritten und die Straße auf Nompatelize einschlugen.

Unser Füstlierbataillon war bis zu jener Zeit dicht aufgefolgt, nur wenige hundert Schritte hinter der Queue der Bagage.

Seine 9. Compagnie hatte es jum Schute biefer letteren abgeben muffen.

Raum hatten die übrigen 3 Compagnien fich in Etival etablirt, fo schallte heftiges Gewehrfeuer aus Süben herüber; nach turzer Zeit mischte sich sogar Geschützbonner in ben Gefechtslarm.

Major Bet verließ deßhalb den Ort und stellte sich dicht süblich beffelben à portée.

Noch nicht lange war er hier aufmarschirt, als Lieutenant von Rübt, Abjutant des Füsilierbataillons 6. Regiments, mit der Meldung heransprengte: »Daß die auf Nompatelize dirigirten Truppen vor diesem Dorsc mit einem weit überlegenen Feinde in einem heftigen Kampse verwickelt seien; rechts rückwärts aus der Gegend von St. Remy könne man deutlich den Anmarsch seinblicher Verstärfungen erkennen; sein Commandeur, welcher den diesseitigen rechten Flügel sühre, lasse beshalb dringend bitten, ihn gegen eine unzweiselhaft beabsichtigte Umfassung zu schützen.«

Bei dieser Lage der Dinge glaubte Major Bet die Berantwortung zu selbsiständigem

Gingreifen auf fich nehmen zu muffen.

Sofort wurde die 10. und 11. Compagnie vorgezogen und ihnen die Richtung über les Menil auf St. Remy gegeben. Die 12. Compagnie sollte für jetzt noch als letzte Reserve bei Etival verbleiben.

Das waldumrahmte Hügelland, auf welchem die Kampfe des heutigen Tages geführt wurden, gipfelt sudwestlich des kleinen Dorfes le Menil zu dominirender Höhe und gestattet von hier aus ringsum weithin freien Ginblick.

Nach Westen fällt diese Höhe ziemlich steilrandig zu dem schmalen Wiesengrunde la Valdange nieder. Jenseits besselben erhebt sich dann das Terrain zwar sofort wieder schroff, jedoch weniger hoch.

Aus bem Wiesengrunde ben Hang jenseits hinauf bauen sich bie Hauser von St. Remv.

Sobald Major Bet in Gemeinschaft mit den Hauptleuten Flachsland und Eichrodt, den Compagnien 4—500 Schritte vorausreitend, hinter le Menil den böchsten Bunkt erreicht hatte, bot sich ihm ein überraschender Anblick.

Dicht südwestlich St. Remy, zwischen diesem Dorfe und dem nahen Bois de St. Benoit lagerten mehrere feindliche Bataillone; deutlich erkannte man die zusammen=gesetzen Gewehre, sowie die abgelegten Tornister derselben; noch diesseitst aber, dicht unten im Wiesengrunde, an dem mit Erlen bewachsenen Kinnsale, welches die Valdange der Länge nach durchzieht, ruhte ein Peloton, ein Jug, 60—80 Mann französischer Insanterie, unzweiselhaft die Seitendedung der Hauptcolonne.

In wenig Augenbliden hatte Major Betz seinen Entschluß gefaßt und die nöthigen Befehle ertheilt. Er wird versuchen, aus dem sträslichen Leichtsinn des Feindes Ruten zu ziehen; er wird dieser bedeutenden Uebermacht womöglich die Entwickelung nach vorwarts verwehren, jedenfalls aber durch einen keden Angriff verhüten, daß dieselbe in St. Remy mit Gemächlichkeit sich zur Bertheidigung einrichtet.

Lautlos ziehen in Folge bessen die 10. und 11. Compagnie rechts der Straße, hinter der Höhe, dem Auge der Nichts ahnenden Franzosen sorgfältig verborgen, sich auseinander.

Dann, um Athem zu schöpfen, eine kurze Ruhepause und nun, jah, wuchtig, mit ber Schnelle bes Bliges stoßen sie, die blanke Waffe in der Faust, die steile Höhe hernieder.

Die feindliche Abtheilung im Grunde ift vollkommen überrascht; planlos knattert ihr schlecht gezieltes Feuer, ohne diesseits erwiedert zu werden. She die Mobilgarden drunten im Wicsengrunde noch recht zur Besinnung gekommen, sitzen die Füsiliere ihnen im Nacken. Ein Theil wird niedergestoßen, ein Theil gefangen, der Rest slieht, wird aber meist durch diesseits nachgeschickte Kugeln niedergestreckt.

Mit größter Schnelligfeit feten bann beibe Compagnien ihren Anlauf fort. In

Digitized by Google

wenig Minuten erreichen sie Dissere bes Dorfes. Dort brüben aber bei ben ruhenben Bataillonen, welche Berwirrung! Wilb und wirr burch einander stürzt Alles an die Gewehre; das Gepäck bleibt liegen; die größere Zahl der Feinde eilt sliehend in das nahe Bois de St. Benoit; nur der geringere Theil ermannt sich und sucht St. Remy ben Füstlieren streitig zu machen.

Auf den Gaffen inmitten des Dorfes prellt man aufeinander.

Ein kurzer heftiger Kampf fladert hier auf. Die 10. und 11. Compagnie bleiben in bemselben Sieger. Bon Gehöft zu Gehöft durchstoßend, folgen sie bem Feinde, bis sie bas weithin freie Feld nach Suden wieder vor sich haben.

Rur um einige Minuten spater naht jest auch, vom Major Bes herbeigeholt,

die 12. Compagnie.

11 Uhr.

A cheval ber Strafe nach le Menil erfaßt fie die Ofiede von St. Remy, findet hier jedoch wider Erwarten hinter dem Ruden der andern Compagnicen neuen Biberftand. Muthmaßlich find es Abtheilungen, welche vorher in den Wald nach Westen ausgewichen, aus diesem wieder zurückgekehrt sind und den Kampf von Neuem aufnehmen.

Allein ohne große Schwierigfeit wird ber Feind abermals verjagt.

Begen 11 Uhr ift Major Bet ferner unbestritten Berr bes Dorfes.

Diefer Erfolg ift mit geringen Opfern nur erfauft.

Die linke Flanke ber Brigade hat aber nunmehr, burch bas energische Eingreifen ber Füsiliere, in St. Remy einen festen Stützpunkt erhalten; die seindlichen Berstärkungen, welche, muthmaßlich von Rambervillers her, dem Gefechtsselbe zueilen, sind, vorläufig wenigstens, zur Seite gedrückt, zu einem Umwege, zu Zeitverlust und, was vielleicht bas Wichtigste, auch zur Veränderung ihrer Angriffsrichtung gezwungen.

Unter den Braven, welche dieses schöne Resultat mit erkämpfen halfen, zeichneten besonders Feldwebel Johann Theurer aus Hohenhard, Amt Kork, der 11., Unterofficier Anton Hillert aus Sinzheim, Amt Baden, und Füstlier Stephan Flesch aus Scheh=

lingen, Amt Breifach, ber 10. Compagnie fich aus.

Feldwebel Theurer bemerkte mahrend des Dorfgefechtes etwa 20 Schritte vor fich einen unausgesetzt feuernden Mobilgardiften wohlgededt hinter einem Steinhaufen.

Dhue Zaubern stürzt er ganz allein gegen benfelben vor, burchbohrt ihn nach kurzem Zweikampfe mit dem Sabel und kehrt trot ber zahlreichen Rugeln, beren Ziel er geworden, unverlett zu seinem Zuge gurud.

Unterofficier Silllert wirft fich mit 6 Fustlieren auf ein ftark besetztes Gehöft; bringt burch Thur und Fenstern in basselbe ein und verjagt ben wenigstens breifach so

zahlreichen Feind.

Dem Füsilier Flesch machen zwei hinter einer Hausede haltende Franzosen burch Ruf und Wink Zeichen, daß sie sich gefangen ergeben. Als Flesch aber arglos ihnen naht, rafft plöglich der Gine der Beiden sein Gewehr zum Schuß wieder auf. In gewaltigem Sprunge aber steht Flesch dem treulosen Franzmann zur Seite und wirft ihn mit kräftigem Fausschlag zu Boden.

Die 12. Compagnie ist inzwischen, sobald sie im Dorfe aufgeräumt, ebenfalls in

bie Gudlifiere nachgerückt.

Dort allignirt sie sich links und stellt wie die beiden anderen Compagnien die burch das Gefecht ein wenig gelockerte Ordnung wieder her.

Etwa 1000 Shritte in füblicher Richtung sehen die Füsiliere von Neuem den Feind vor sich.

Das Terrain hier im Süben von St. Remy fällt fanft und stetig nieber. Auch nach dieser Richtung wird es von dem etwa 200 Schritte breiten Wiesengrunde la Valdange begrenzt, um aus diesem dann ebenso allmählig wieder emporzusteigen.

Dort jenseits, auf etwa halbem Hange liegt ber Pachthof le Han; links bieffeits beffelben erstredt sich ein kleines Gichwalbchen von etwa 300 Schritten im Geviert.

Wäldchen und Pachthof waren von den Franzosen besetzt und besaßen gegen einen von Norden her geführten Angriff eine um so bedeutendere Stärke, als die sanften, langgestreckten Böschungen der Höhenzüge für eine Annäherung nirgends die geringste Deckung barboten.

Trothem entschloß fich Major Bet ohne Bogern gum Angriff.

Er that dies nicht blos, weil der Besitz jener Höhe unzweiselhaft von ganz besonderer Wichtigkeit für den feindlichen linken Flügel sein mußte, sondern vor Allem auch deshalb, weil auf diese Weise dem bei Nompatelize mit unverminderter Heftigskeit forttobenden Kampse eine zwar nicht directe, dennoch aber die allerwirksamste Untersftügung zugeführt wurde.

11/4 ist es, als Major Bet mit der Direction gegen das Eichwäldchen sich ent= 11/4 Uhr. wickelt; — die ganze 12. Compagnie in Schützenschwärme auflöst, während die 11. Com= pagnie bahinter als Soutien folgt. Die 10. dagegen muß rechts rückwärts zuruck= gehalten werden, um die rechte Flanke des Borstoßes gegen das vom Feinde besette Bois de St. Benoit zu sichern.

Ungestüm warfen die Füsiliere sich wiederum auf den Feind.

Allein dieses Mal läßt fich berselbe nicht so ohne Beiteres überrennen.

Gegen ben bichten Bleihagel, der bem mit Gichen bestandenen Balbstude entquillt, ift es mit dem muthvollen Drauflossturmen, mit ber Tapferkeit allein, nicht gethan.

Aus biefem Grunde tommt es hier gunachft gum ftebenben Schutzengefecht. Beig entbrennt baffelbe.

Unsere Artillerie weit von links aus der Gegend von Nompatelize fällt kräftig in den Kampf ein. Ihre Granaten durchwühlen das Eichwäldchen und setzen nach einiger Zeit le Han in Brand.

. Den Schützen vorne aber wird unvermuthet von links her willkommene Unterstützung.

Es find je ein Bug bes 3. und 6. Regimentes unter ben Lieutenants Saberer und Maier, welche, zum Schutze ber Flanke ber gegen Nompatelize fechtenden Bataillone entfendet, hier bem Angriff fich anschließen.

Nach längerem Fenergefecht läßt allmählig die Bertheidigung an Zähigkeit nach. Besonders die vernichtende Präcision unserer Artillerie mag es gewesen sein, welche ihre Energie bricht.

Um 121/4 Uhr greifen die Unserigen auf den Zuruf der Führer zum Bajonnet. 121/4 Uhr. Im ersten Anlauf wird das Gichwäldchen genommen.

Noch aber hält ber Gegner le Han. Jeboch ber Wiberstand von bort ist nur matt. Schon nach kurzer Spanne Zeit wird ber Stoß in jener Richtung fortgesetzt. Der Feind wartet benselben nicht ab. Berfolgt vom diesseitigen Feuer eilt er ben Hang hinauf und läßt 50 Gefangene in diesseitigen Händen.

um 12 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Uhr ist somit auch le Han genommen.

121/4 Uhr.

Bunachft tritt bort nun eine Befechtspause ein.

Major Bet benutt dieselbe, um die nach zweistündigen Kampfen gestörte Ordnung wieder herzustellen, um die fehr gelichtete Munition aus den Tornistern rasch zu erganzen,

und vor Allem auch, um in dem erfämpften Terrain jur nachbrudlichen Bertheibigung fich einzurichten.

Ein Gegenstoß des Feindes jur Rudnahme der wichtigen Sohen ift ja unschwer

vorauszusehen.

1 Uhr.

In der That sieht man schon turz nach 1 Uhr den Feind zum Angriff hervorbrechen.

Es scheint eine allgemeine Offensive, zu ber er sich aufrafft.

Bunachst nehmen starke Abtheilungen aus ber Gegend von la Bourgonce Die Direction auf Nompatelize.

Dort, besonders vor den südlich des Dorfes sich scharf markirenden, bewaldeten Höhenkuppen des Bois des Jumelles, flackert der Kampf zu noch gewaltigerer Heftig=keit empor.

Gleichzeitig aber erscheint auch neben ber Oftede von la Salle eine bichte Wolke feinblicher Tirailleurs, mehrere Colonnen folgen, bas Ganze nimmt seinen Weg langs bes Grundes la Valdange birect gegen die Front unserer Füstliere.

Der Pachthof le Han ist beinahe niedergebrannt und fernerhin untauglich zur

Bertheidigung.

Major Bet concentrirt beshalb bie beiben Compagnien Flach sland und Godel, fowie bie Zuge ber Lieutenants Saberer und Maier im Gichwalben.

1½ Uhr. Mit vieler Bravour stürzt hier um 1½ Uhr ber Feind gegen die Nordlistere heran. Aber kaltblütig empfangen, zerschellt die hitze seines Stoßes an dem sicheren mörderischen Feuer des Zündnadelgewehrs.

Rach etwa einer halben Stunde rafft fich der Gegner zu einem zweiten Anlauf

empor. Allein auch diefes Mal ift ber Erfolg für ihn fein gunftigerer.

Während dieser ganzen vorstehend berichteten Borgange führt aber die 10. Com= pagnie zum Schutz der Flanke, anfangs unter möglichst ungunstigen Verhaltniffen, für sich abgetrennt, ein nabezu selbstiftandiges Gefecht.

Ohne durch die diesseitige Artillerie unterstützt werden zu können, frei daliegend, hat sie in der Lisiere des Bois de St. Benoit den besser bewaffneten Feind vor sich,, der wiederholt Zuzug erhält.

Sauptmann Gidrobt ertennt, bag nur ein fraftig durchgeführter Bajonnetangriff

bieser peinlichen Lage ein Ende zu machen vermag.

Sobald die Gefechtsverhaltniffe bem Cichwäldchen gegenüber beghalb dies gestatteten, b. h. ungefähr um dieselbe Zeit, als letteres genommen wurde, holte auch er aus zum entscheidenben Schlage.

In schneibigem Anlauf nimmt die 10. Compagnie die Lisiere, gewinnt im Balbe mehr und mehr Terrain und steht dort, während des feindlichen Gegenstoßes zur Rud-nahme des Sichwäldchens, offensiv vorgebogen etwa in gleicher Höhe mit le Han.

2 Uhr. In dieser Weise behauptet das Füsilierbataillon von Mittags 2 Uhr ab, ohne selbst ferner Terrain gewinnen zu können, siegreich die eroberten Stellungen.

Mit gleicher zäher Tapferkeit und Ausbauer kampften um jene Stunde nach wie vor weiter links in und bei Nompatelize und am Bois des Jumelles ein Bataillon bes 6. und bas ganze 3. Regiment gegen eine breifache Uebermacht.

Bei unseren Füsilieren aber gestaltet fich trot aller Anstrengungen bie Situation bennoch nach und nach zu einer übeln.

Officiere und Mannschaften sind erschöpft; die Munition beginnt knapp zu werden; ber Patronenwagen, nach welchem zwar geschickt, befindet sich noch fern; eine Unter-

stützung rückvärts ist nicht vorhanden. Major Bet tämpft ganz isolirt auf dem änßersten rechten Flügel, nur angewiesen auf die eigene nachgerade erlahmende Kraft. Nach links dis zu den Truppen bei Nompatelize klafft eine völlig freie, unbesetzte Lücke von etwa 1500 Schritten. Wenn der Feind seine Uebermacht hier hineinwirft, ist der diesseitige rechte Flügel in sich gespalten und leicht umfaßt.

Schon sieht man ben Gegner auf ber Sohe westlich Nompatelize auftauchen und bieser Lude zuschreiten. Sollte er ben verwundbarften Buntt unserer Gefechtslinie erkannt

haben und fich zu Ruten machen?!

Da in biesen bangen Augenblicken wird bort brüben auf der Höhe nach links eine marschirende Colonne bemerkbar. Elig verfolgt bieselbe die Straße von Etival nach Nompatelize. Nicht lange später sieht man sie sich entwickeln und der Schall der Schüsse verrath ihr sofortiges Eingreifen in das Gefecht.

Bor ber Front der Fusiliere aber wird der Feind schon nach wenigen Minuten

weniger bringend.

Aus dem Eichwäldichen ihrerseits aber offensiv wieder vorzugehen, dazu bleibt der Gegner vorläufig zu stark, dazu reichen auch, für jest wenigstens, die arg erschöpften Kräfte nicht mehr aus.

Die Situation auf diesem Theile des Gefechtsfeldes verbleibt defhalb in der Zeit von 2 bis 31/4 Uhr im Wefentlichen unverändert.

2—41/4 Uhr.

Die Colonne aber, beren Nahen die Füstliere mit so viel freudigem Interesse beobachteten, ift das 1. Bataillon unseres Regiments.

Wir wiffen baffelbe und mit ihm ben Regimentsstab, sowie eine Escabron, gurud-

gelaffen in Raon l'Etape.

Auf Beranlassung des General von Degenfelb um  $12^{4/4}$  Uhr dortselbst allarmirt,  $12^{4/4}$  Uhr. eilt Oberst von Wechmar mit der Cavallerie auf das Gesechtsseld voraus, trifft um halb 2 Uhr auf demselben ein; erhält vom General von Degenfeld das Commando über den rechten Flügel; entwicklt, sobald er sich orientirt hat, seine Escabron in demonstrativer Weise reichts rückwärts der bei Nompatelize kämpsenden Truppen und veranlaßt seine Artillerie zu einem Stellungswechsel nach vorwärts.

Kurz nach 2 Uhr melbet Major von Gemmingen dem Regimentscommandeur 2 Uhr. bas Nahen bes 1. Bataillons. Soweit die Kräfte der Leute es gestatteten, ist basselbe im Geschwindschritt marschirt und hat den Weg von starken  $1^1/_2$  Meilen in kaum zwei

Stunden gurudgelegt.

Die Gefechtslage auf dem rechten Flügel ift, wie bereits berichtet, beim Erscheinen

bes Bataillons eine unläugbar fritische.

Majer von Gemmingen hatte zur Sicherung von Raon l'Etape die 2. Compagnie zurudlaffen nruffen; von den drei anderen Compagnieen befanden sich die Requisitionscommando's zum Theil noch unterwegs, so erschien das Bataillon denn zur Stelle nur mit 14 Officieren, 460 Unterofficieren und Grenadieren.

Trots alledem entschließt fich Oberst von Wechmar zur rücksichtslosesten Offensive. Nach Lage ber Sache schien es in ber That auch weniger gefahrvoll mit diesen neu zugeführten, wenn auch noch so schwachen Kräften, dem Feinde energisch auf den Leib zu geben, als demselben Zeit zu lassen, gewissern zum Sichbewußtwerden seiner Stärke, als ihn durch ängstliches Zögern zur Initiative und zum erdrückenden Angriff hinein in die weite klaffende Lücke unseres rechten Flügels geradezu herauszusordern.

Um diese lettere, biefen weiten offenen Raum ju fchliegen, erhalt beshalb Major

von Gemmingen den Befehl, bort vorwärts jene Bohe anzugreifen, welche bie Dorfer

Nompatelize und la Salle von einander trennt.

Wohl erkennt man beutlich ben Feind mit überlegener Macht hier im Vorschreiten. Fast erscheint die gestellte Aufgabe zu hoch gespannt. Dennoch, ber Oberst kennt seine Grenadiere, weiß, was er ihnen zumuthet und zumuthen barf.

21/2 Uhr.

Um 21/2 Uhr entwickelt fich Major von Gemmingen zum Angriff.

Alle drei Compagnien in einem Treffen, die 1. Compagnie rechts, die 3. in der Witte, die 4. links, nimmt er seinen Weg dicht vor der Front unscrer Artillerie vorbei, eilt den Hang hinab, passirt in scharfem Anlanf den vorliegenden Grund und arbeitet jenseits aus diesem muhsam sich wieder empor.

Die ganze Höhe, ber bas Bataillon sich entgegenwirft, flammt auf in unaufshörlich rollendem Schnellfeuer. Gin Hagel von Angeln prasselt nieder in die Linien ber beranstürmenden Compagnieen.

Bis jest fällt von ihrer Seite noch kein Schuß.

Erst heran bis auf 300 Schritte, heran bis bort, wo der Zauber und die Macht ber Chaffepots gebrochen, lautet ber Befehl.

Bunktlich wird er vollführt.

Zwar fast jeder Schritt breit Boden kostet Blut. Dennoch unaushaltsam geht es vorwärts. Manch' braver Grenadier bricht hier auf diesem Wege todteswund zusammen. Schwer getroffen an der Spitze ihrer Züge fallen die Lieutenants Hepp und Graf Sponeck. Lieutenant Lessing der 3. Compagnie erhält einen Prelischuß an's Bein, Viceselbwebel Kümmele der 3. Compagnie einen Streifschuß an den Kopf. Dem Grenadier Weber aus Rothensels, Amt Rastatt, der 1. Compagnie zerschmettert eine Kugel den Elbogen des linken Armes; dennoch, trotz des Zurufs seines Compagniechefs, sich verbinden zu lassen, verbleibt der Tapfere in der Schützenlinie, und als diese endlich hinreichend nahe, um ihr Fener eröffnen zu können, da schießt Weber, ruhig und sorgsam zielend, so lange darauf los, dis Schmerz und Blutverlust ihm das Bewußtsein geraubt.

Jeboch nicht lange dauert gegen ben höher und barum gedeckt und versteckt liegenben Feind bas diesseitige Feuer. Nach kurzer Frist greift mit neuem wüthendem Ungestüm bas Bataillon zum Bajonnet.

Aller Widerstand, der sich entgegenstemmt, ift vergebens; der Gipfel ift erreicht, ber Feind geworfen. Tapfer wehrt sich derselbe, nur tropig, nur langsam weicht er wenige hundert Schritte.

Die diesseitige Front aber hat sich inzwischen über die Maßen gedehnt. Dennoch sind die drei schwachen Compagnien nicht im Stande, die etwa 1500 Schritte breite Höhe vollständig auszufüllen. Nach links ist wenigstens ungefährer Anschluß an Nompatelize; der rechte Flügel dagegen schwebt durchaus in der Luft.

Der Feind ift an jener Stelle nur zurudgewichen, wo ein direkter Stoß ihn getroffen. Aus diesem Grunde sitt er, wo er bis bahin unbehelligt liegen geblieben, nunmehr in der rechten Flanke des Bataillons.

Die 1. Compagnie hat, um sich besser zu schützen, eine Defensivstanke gebilbet. Allein badurch ift ihr nur wenig geholfen. Das Flankenfeuer wird nahezu unerträglich.

Da faßt Hauptmann Löhlein aus eigener Initiative ben mannhaften Entschluß, mit ber blanten Waffe sich Luft zu ichaffen.

Die fühne That gelingt,

Mehrere Erdaufwürfe, die dem Feinde Halt und Deckung gegeben, werden genommen. Dei dieser Gelegenheit stürmt Grenadier Johann Benz aus Ladenburg, Amt Mannheim, Allen voran. Inmitten der seindlichen Tirailleure finkt er zu Tode getroffen nieder. Unmittelbar hinter ihm drein folgen Gefreiter Joseph Rögle aus Umkirch, Amt Freiburg, und Grenadier Leo Jäckle aus Sbringen, Amt Engen, und rächen blutig, mit sicheren Schüssen in die dichten Hausen des Feindes, ihren sterbenden Kameraden.

Weiter links, b. h. in ber Mitte ber Front des Bataillons, hat Hauptmann Rheinau, um die Verbindung nicht zu verlieren, nach und nach seine ganze Compagnie aufgelöst. Auf dem linken Flügel aber kämpft Hauptmann Went, dem eine matte Rugel am Helmgreif abgleitet, unter unsäglichen Anstrengungen sich vorwärts. Lieutenant Wittmer erhielt dort einen Streifschuß an der Hand, Läßt sich flüchtig verbinden und eilt sofort wieder zurück in die Gefechtslinie.

Gegen  $2^3/_4$  Uhr ist es der 4. Compagnie gelungen, mehr und mehr vorwärts zu  $2^3/_4$  Uhr. kommen. Sie drückt den Feind langsam vor sich her und nimmt ein zu Nompatelize gehöriges Gehöft.

Auf diese Beise scheint um 23/4 Uhr die Situation wenigstens für den Augenblid gesichert.

Jeboch nicht auf lange ift bies ber Fall.

Gegen 3 Uhr sieht man plotlich zwischen la Bourgonce und la Salle hindurch 3 uhr. drei dicht einander folgende feindliche Schützenlinien zur Unterstützung und zum Gegens angriff vorbrechen.

Balb find sie ben Augen unseres 1. Bataillons wieber entschwunden; ein Theil bes jenseitigen Hanges und Wiesengrundes entzieht sie ben biesseitigen Bliden.

Richt frei von Beklemmungen wartet ein Jeber schußbereit bes kommenden Augenblicks.

Da, fanm 300 Schritte vor unserer Front, taucht ber Feind wieber auf.

Unter einem rafenden Gewehrfeuer fturgt er heran.

Die unmäßig lange, bunne, nirgends durch Reserven gestütte Linie ber Unserigen hüllt sich in Rauch und Flammen, sprüht auf in mörberischem Massenfeuer.

Tapfer fest trosbem ber Feind seine Bewegung fort; noch fernere 50 bis 60 Schritte, bann ein kurzes Stuten, ein Dreben und Zusammenballen ber Schützen in sich selbst und rückwärts wirbeln fle, woher fle gekommen.

So ungestüm jeboch ift ber geführte Stoß, baß einzelne Feinde fogar in die dies= scitige Linie hineindringen und in dieser erft niedergemacht werden.

Der Moment ber Rrifts ift ein furchtbar aufregender.

Unterofficier Ludwig Dambach er aus Langensteinbach bei Durlach, der 3. Compagnie, springt während berselben begeistert empor und ruft seinem bicht bei ihm haltenben Compagniechef zu: »herr Hauptmann, dies ist der schönste Tag meines Lebens.«

Etwa 50 Schritte vor ber Gruppe bes Grenadier Christian Regler aus Gichtersheim, Amt Sinsheim, der 3. Compagnie, ist ein Franzose in einer bedenden Bodenvertiefung liegen geblieben und feuert von hier aus tapfer weiter.

Die ganze Section nimmt ben Berwegenen aufs Korn. Allein berselbe scheint wie geseit gegen die diesseitigen Augeln. Unverbrossen erwidert er Schuß auf Schuß, dann, wie in überreiztem Parorismus der Wuth, schnellt er vom Boden auf, schwingt sein Gewehr und schreit höhnend: "Je suis franctireur et catholic."

So viel heransforbernbe Dreiftigkeit ift bem 2c. Regler boch zu viel, Bo bie

Kugel vorbeiirrt, wird die blanke Waffe das Ziel nicht verfehlen. Umzischt von Geschoffen, auch aus der weiter rückwärts liegenden Schützenlinie, stürzt Kegler dem tollkühnen Gegner entgegen und zerschmettert ihm, nach kurzem Kampfe Mann gegen Mann, mit kräftigem Kolbenschlag den Schädel.

Dann nach einer weiteren Biertelstunde raffen die Franzosen noch einmal zu einer letzten verzweifelten Anstrengung sich empor. Roch einmal werden sie mit gleicher Ruhc empfangen, gleich blutig zurückgewiesen.

Jest aber erhebt sich bas Bataillon jum Nachstoße. Was in dieser langen bunnen Linie verschont geblieben, springt empor, die Tamboure schlagen, Hurrah burchbraust die Luft und schallt weiter und findet ein Echo überall.

Nach rechts treibt das Füstlierbataillon, zu welchem der Regimentscommandeur geeilt ist, von Neuem den Feind vor sich her; nach links bei Nompatelize werden gerade um jene Stunde nach langem heißem Ringen die starten Höhen des Bois des Jumelles von den braven Bataillonen des 3. und 6. Regiments in glänzendem Angriff genommen.

Bor ber Front bes 1. Bataillons macht man nur wenige Gefangene. Man ift sich zu nahe gekommen, die Erbitterung zu groß. Der ganze hang bedeckt sich mit tobten und verwundeten Franzosen. General von Degenfeld, welcher später das Schlachtfelb bereitet, macht eine Neußerung über die gerade an dieser Stelle so auffallend große Bahl erschlagener Feinde,

33/4 Uhr.

Um 39/4 Uhr sieht man somit auf allen Punkten des Gefechtsfeldes die aufgelösten Schaaren des Feindes entmuthigt zurudweichen.

Die gesammte Brigade heftet sich an ihre Fersen und folgt ihnen unter lebhaftem Feuer. Auf bem rechten Flügel unseres 1. Bataillons sind sich während des zweiten seindslichen Borstoßes die beiderseitigen Schützen so nahe gekommen, daß sie auf Augenblicke ineinander verwickelt waren. Dort zieht Sergeant Friedrich Baumeister aus Bretten, der 1. Compagnie, unter der Leiche eines mit dem Kolben erschlagenen Franzosen eine kleine, während des Angriffs deutlich sichtbar gewesene Fahne hervor. Das Flaggenztuch derselben ist 56 Centimeter breit, 38 Centimeter hoch, zeigt die Tricoloresarben Frankreichs und trägt die Worte: "Franc-Tireurs de Neuilly".

Die 1. Compagnie, welche sich nach halbrechts wendet, erreicht zuerst la Salle, findet dort nur noch unbedeutenden Widerstand und nimmt in den vordersten Gehöften 40 Mann gefangen.

Dicht dieffeits bes Dorfes fällt leiber Grenadier Mathias Baber aus Diersburg, Amt Offenburg, bessen Namen wir bei Strafburg schon mit Ehren genannt. Eine Chassepotkugel burchbohrte ihm ben Kopf.

Balb nach ber 1. erreichen zwei Zügeber 3. Compagnie la Salle. Der Schützenzug unter Lieutenant von Noël mußte zuruchleiben zur Berbindung mit ber 4. Compagnie.

Diese lettere nahm etwa 1000 Schritte sübwestlich Nompatelize eine Sagemühle und birigirte sich von hier aus auf bas nicht weiter vertheibigte la Bourgonce.

In dem Augenblick, als die Compagnie dies Dorf betritt, nahen von Often aus dem Bois des Jumelles fliehende feindliche Abtheilungen, welche la Bourgonce jedenfalls noch im Bestige der eigenen Truppen wähnen. Auf nahe Entfernung erst mit Schnellseuer empfangen, sprigen sie auseinander. Was von ihnen nicht fällt, wird gefangen.

Doch tehren wir nunmehr zu unseren Fusilieren gurud,

Wie berichtet, ift bei benfelben in der Beit von 2 bis 34/4 Uhr eine Aenderung in der Gefechtslage nicht eingetreten.

Sobald der stegreiche Erfolg des 1. Bataillons gegen die Höhe zwische Nompatelize und la Salle erkennbar wurde, begab sich der Oberst, um auch hier sich genauer zu orientiren, nach dem änkersten rechten Flügel.

Auf bem Wege borthin traf er in ber großen Lude, welche um jene Beit unsere beiben Bataillone noch trennte, nur eine Escabron bes Leib=Dragonerregiments unter Rittmeister Deblwang.

Dieselbe stand im Begriff, da die Valdange mit ihrer baumbewachsenen Wafferrinne eine Attaque unmöglich machte, da ferner ein lebhafter Kugelhagel die nach dem Feinde zu gelegenen hänge unausgesetzt bestrich, in einer Terrainfalte Stellung zu nehmen.

Sobalb ber Oberst jedoch ben braven Führer dieser Escabron barauf aufmerksam gemacht, wie wichtig es sei, ben weiten, freien Raum in der Gesechtslinie auch für den Feind »fichtbar« zu füllen, und ihm dadurch zu imponiren, schwenkte Rittmeister Dehlwang sofort wieder ein und hielt ungeachtet des heftigsten seindlichen Feuers, unter dem sich die Berluste unausgesetzt mehrten, in dieser exponirten Stellung so lange aus, bis sich der Oberst von dem weiteren siegreichen Fortschreiten des 1. Bataillons überzeugt hatte und den gegenüberstehenden Feind weichen sah.

Nun erft wurde bie Escabron unter Worten warmer Anerkennung für ihr tapferes Ausharren in eine Dedung guruckaeichicht.

Als der Oberst dann gleich barauf, d. h. gegen 31/4 Uhr beim Füsilierbataillon eintraf, fand er dasselbe bereits wieder in voller Offensive.

Abtheilungen ber im Eichwäldchen festgebannt gewesenen Compagnien waren aus biesem wieder herausgetreten, hatten eine dem linken Flügel vorgelegene Ziegeshütte genommen und wirkten von hier aus günstig in die linke Flanke des letzen feindlichen Borsioses gegen das 1. Bataillon.

Um 4 Uhr finden wir die 11. und 12. Compagnie dicht nördlich la Salle; das 4 Uhr. Dorf ist jedoch bereits von der 1. und 3. Compagnie besetzt. Die 10. Compagnie aber hält um jene Stunde in ungefähr gleicher Höhe weiter rechts in der Ostlistere des Bois de St. Benoit.

Das Gefecht, welches um 4 Uhr matt und matter geworden, verstummt gegen  $4^{1}/_{2}$  Uhr ganz.  $4^{1}/_{2}$  uhr.

Patrouillen der 1. und Theile der 3. und 10. Compagnie, welche in dem von la Salle subwestlich gelegenen Wald gefolgt sind, wechseln mit dem Feinde die letten Schuffe.

Maffenhaft weggeworfene Baffen und Ausruftungsftude aller Art geben Zeugniß von dem hohen Grad der Entmuthigung und Auflösung in den feindlichen Reihen und forbern zur nachdrucklichsten Berfolgung heraus.

Allein hierzu fehlen leiber die Krafte, die phyfischen sowohl wie auch die numerischen. Nach Istundigem schwerem Kampfe ist die Erschöpfung allgemein.

Bubem naht bie Dunkelheit und bas zerklüftete walbreiche Bergterrain, in welches bie feindlichen Trummer sich geworfen haben, mahnt zu besonderer Borsicht.

Nachdem beghalb zunächst die Bermundeten aufgesucht und die Todten zusammengetragen, werben Bivoual's bezogen und Borposten ausgestellt.

Den außersten rechten Flügel biefer letteren, mit ber Front nach St. Remy, erhielten die 10. und 11. Compagnie; links anschliegend bie Höhe, welche das 1. Bo-

taillon fo glorreich erstürmt hatte, befeste die 3. Compagnie; die 1. und 4. Compagnie lagern bahinter als Gros.

Die 12. Compagnie bagegen wurde birect vom Gefechtsfelbe nach Etival zur Bewachung ber Gefangenen commanbirt.

Es waren beren in Summa 6 Officiere und nahezu 600 Mann gemacht worden. Der Feind verlor außerbem nach eigener Angabe 1400 Mann an Todten und Berwundeten.

Mit welcher Truppenstärke bie Franzosen nun überhaupt aber bei Etival im Gefecht gewesen, ift mit Sicherheit nicht zu ermitteln.

Die zuverläffigsten Quellen nennen 13-15000 Mann mit 2 Batterien.

Es waren vorwiegend Mobilgarden und Franctireurs; Theile des zur Bertheidigung der Bogesen formirten Cambriel'schen Corps und während des Gefechtes vom General Dupré commandirt.

General Degenfelb führte rund 4000 Mann mit 12 Geschützen in den Kampf; bavon blieben verwundet und todt 20 Officiere, 480 Mann.

Die in Thätigkeit gewesenen 6 Compagnien bes 6. Regiments hatten hierunter 7 Officiere, 101 Unterofficiere und Gemeine, b. h. etwa ben 8. Mann ihrer Stürke.

Mit Stolz und hoher Befriedigung tonnte somit ein Jeber, ber bei Etival gefochten, auf die Erlebnisse bes Tages zurückschauen. Zum ersten Mal war an bemselben bem heißen Begehr jedes Officieks, jedes Grenadiers, mit dem Feinde nun auch endlich ein= mal in offener Felbschlacht sich messen zu können, Gewähr geworden.

Wenn etwas die allgemeine Freude zu trüben vermochte, so war es die Thatsache, daß es leider nur der Hälfte des Regiments vergönnt gewesen, an der Action sich betheiligen zu können.

Und schauen wir uns nun um nach Jenen, die an diesem Chrentage von einer harten Pflicht ferngehalten wurden, so wiffen wir zunächst die 9. Compagnie abcommandirt zur Bagage.

Bon bort wurde bieselbe mahrend bes Gefechtes vorbeordert und bilbete an ber großen Strafe von St. Die in ber Gegend von la Voivre mit einer Compagnie bes 3. Regiments unter Major Bibmann bie einzige noch intacte Reserve ber Brigabe.

Bur Berwendung tam bie Compagnie jedoch nicht.

Später wurde fie zur Sicherung der Artillerie, sowie ebenfalls zur Bewachung der Gefangenen nach Etival zurudgezogen.

Die 2. Compagnie verblieb, wie berichtet, bei Allarmirung ihres Bataillons in Raon l'Etape.

Dragonerpatrouillen, welche ihr zugetheilt worden, vermittelten von dort die Bersbindung mit dem anmarschirenden Corps Werder, fanden jedoch am Nachmittage des 6. October beide Straßen, sowohl die über den Donon, wie die über Senones durch Franctireurbanden gesperrt.

Da somit ein Durchkommen für Cavallerie unmöglich, wurde noch am 6. October Abends Füstlier Reeb der 9. Compagnie mit der Nachricht des schweren Kampfes und Sieges entsendet.

Gludlich durchschlich Reeb die feindlichen Linien, erreichte in Schirmed am 7. October Nachmittags bas Hauptquartier und war auf diese Beise der Erste, ber bem commandirenden General die betreffende Meldung überbrachte.

Das 2. Bataillon ftand um jene Beit zur Aufrechthaltung ber Berbindung noch immer in Schirmed.

Es hatte bort jedoch nunmehr am 6. October Abends, nach Gintreffen einer Colonne bes Gros, seine 4 Compagnieen, von benen 2 betachirt gewesen waren, wieder vereinigt.

## Pon Ktival bi≥ Bijon,

7. October blieb General von Degenfelb auf bem Gefechtsfeld bes 7. Octbr. porigen Tages fleben.

Der Feind, tam bie Nachricht, habe über Nacht bebeutende Berftarkungen an fich gezogen und fei nunmehr feinerseits entschlossen zur Offensive.

Die Brigade malite bekhalb eine Gefechtsftellung. Das Regiment erhielt in ber-

felben den rechten Flügel in und bei St. Remy, le Menil und Pajaille.

Der erwartete Angriff blieb jedoch aus. Die Truppen tochten ab, wo fie ftanden, und bezogen bemnächst Allarmquartiere; die 9., 11. und 12. Compagnie in le Menil, bie 10. in Etival, die 1. und 4. in Pajaille, die 3. gur 2. nach Raon l'Etape.

Das 2. Bataillon wurde heute endlich von feinem Berbindungsposten in Schirmed erlöst.

Auf Befehl bes Generalcommando's folgte es bem Tags zuvor bort eingerückten 5. Regiment nach Senones, erreichte Nachmittags 31/2 Uhr biesen Ort, marschirte jedoch nach turger Raft ichon Abends 7 Uhr weiter, weil ein Befehl bes Oberften, in Rudficht auf die in Aussicht gestellten Rampfe, bringend zu beschleunigtem Anschluß an bas Regiment mahnte.

Gegen 11 Uhr Nachts, nachbem bas Bataillon im Ganzen 121/2 Stunden auf ben Beinen gewesen, wurde Raon l'Etape erreicht.

Die Baufer bes Stabtchens zeigten fich überfullt mit Berwundeten. Raum gu auch nur leiblich bequemem Unterfommen zu schaffen war unmöglich. Das ftorte aber in Richts die gute Laune unserer Leute. Troftete man fich boch mit dem frohen Bewußtfein, vorne am Feinde und wieder vereint zu fein mit dem Regiment.

Am 8. October begannen die Teten bes Corps aus ben Bogefenbefileen in's g. Octbr.

Meurthe-Thal herniederzusteigen.

General von Degenfeld mar in Folge beffen zu Dislocationsanderungen genöthigt. Unfer Regimentsstab, das Füsilierbataillon, sowie die 1. und 4. Compagnie tamen nach St. Remy, die übrigen 6 Compagnien nach Raon l'Etape.

Um die Fühlung mit bem Feinde wieder zu gewinnen, durchstreiften aus allen Cantonnements Reiterpatrouillen bas Borterrain.

Eine folche, aus St. Remy entfenbet, erhielt bei Unnaberung an bas Dorf la

Bourgonce Fener und mußte, unter Burudlassung eines schwer verwundeten Dragoners, schleunigst sich zurudziehen.

Auf die betreffende Melbung schickte ber Oberft, zur strengsten Büchtigung bes meuchlerischen Frevels, die 4. und 9. Compagnie, sowie 3 Buge Dragoner dabin ab.

Widerstand trat diesem Detachement nicht entgegen, wohl aber fielen aus ber Lisiere von la Bourgeonce abermals einige Schuffe.

Die Häuser, aus benen nachweislich gefeuert worden, wurden niedergebrannt, sowie 18 Geißeln mitgenommen als Bürgen für das Leben des nicht mehr vorgefunsbenen Dragoners.

9. Octor. In der Frühe des 9. Oktobers, eines Sonntags, errichteten mehrere Compagnien aus Holz gezimmerte Kreuze auf ben Grabern ihrer bei Etival Gefallenen.

Der Aufmarich des Corps in's Meurthe-Thal dauerte fort.

Die Herstellung der Ordre de bataille veransafte heute abermalige Umquartierungen. Regimentsstad und Füsiliere blieben in St. Remy, das 1. Bataillon kam nach Etival, das 2. nach le Menil und Pajaille.

Recognoscirungspatrouillen bes Regiments, bie abermals aus allen Cantonnements abgingen, brachten vom Feinde nichts Neues.

Nur ein Zug ber 8. Compagnie erhielt von weit her, aus dem Walde füblich la Salle, unschädliches Gewehrfeuer.

Auf bem äußersten rechten Flügel bes Corps bestand bagegen ein Detachement bes preußischen 30. Regiments vor Rambervillers ein zwar kurzes, aber außerordentlich heftiges Gesecht.

Man glaubte beghalb für ben folgenden Tag an jener Stelle ernsteren Rampfen entgegen sehen zu muffen.

Um in bieselben event, gegen die rechte Flanke des Gegners eingreisen zu können, 10. Octor wurde am 10. October unser 2. Bataillon mit 1 Escadron und 1 Batterie auf Jarmenil dirigirt. Das Bataillon erreichte diesen Ort Nachmittags 4 Uhr, trat jedoch, da eine Unterstützung bei Rambervillers nicht mehr ersorderlich, noch Abends 8 Uhr den Rücksmarsch wieder an und nahm um 1 Uhr Nachts in la Salle Quartier.

Bei dem ftarten Regen, welcher feit 36 Stunden fast unausgesett herniederströmte, war bieser Marich recht beschwerlich.

Die beiben andern Bataillone hatten ihre Cantonnements nicht verlassen. Nur die 11. Compagnie wurde zu einem wenig angenehmen Arbeitsdienst in das Thal der Belotte befohlen. Sie mußte dort den ganzen Tag hindurch ein Pionier = Commando in Beseitigung künstlicher Straßensperrungen unterstüßen.

Durch den heutigen Tagesbefehl wurde Hauptmann Thilo, Chef der 6. Comspagnie, zur Führung eines Bataillons 6. Regiments, abcommandirt.

Dem gesammten Officiercorps war es recht wehmüthig, biesen verdienten und geachteten Officier gerade in einem Augenblick, da das Regiment seine Fahnen tieser und tieser hineintrug in Feindes Land und den ernstesten Proben seines Werthes, seiner Tüchtigkeit erst entgegen ging, aus seiner Mitte scheiden zu sehen.

Premierlieutenant Ris übernahm fortan die Führung ber 6. Compagnie.

Für verschiedene andere Theile des Corps war aber auch ber heutige Tag wiederum nicht frei von kleinen Kämpfen gewesen.

Detachements bes 2. und 5. Regiments bestanden bei vorgenommenen Recognos-

cirungen, ersteres ein leichteres Gefecht bei Maillefaing, letteres ein recht hartnäckiges bei Anould.

Diese täglichen, an fich meift wenig bebeutenben Renconter Soffenbarten aur Evidena bie Blane bes Gegners.

Bo irgend ber Bertheibigung gunftige Buntte lagen, maren bie Strafen burch Barrifaben und Abgrabungen gesperrt.

Banben in verschiedener Starte bis zu einigen 100 Mann ftanden, überall unterftutt burch bie Landesbewohner, jum Biberftande bereit, führten ben Rampf ieboch ftets nur fo lange, wie fie bies, ohne fich zu fehr zu gefährben, magen burften.

Die bei Etival gefchlagenen, feitbem verftartten Cambriel'ichen Truppen gaben biefen Formationen einen festen Rern und bienten ihnen gur Aufnahme und Stute.

Am 10. October Abends hatte bas XIV. Corps ben Aufmarich in's Meurthe- 10. Octor. Thal vollendet und ftand eng aufammengerudt auf der turgen Linie Raon-l'Etape-Etival-St. Dié.

Für ben folgenden Tag konnte mithin ber commandirende General die Fortsetung 11. Octbr. bes ihm vorgezeichneten Mariches befehlen und wendete er fich gunachft gegen bie Mofel mit der Richtung auf Epinal.

Die 4 Brigaden des Corps nebst zugetheilter Ravallerie und Artilleric bilbeten au diesem Zwed ebensoviel gesonderte Marichcolonnen, von benen vorläufig fich brei in erster Linie, die 4. links rudwarts folgend, berart bewegten, bag eine gegenseitige Unterstützung möglich blieb.

Das Regiment gehörte mit bem 2. Grenadier = Regiment, ben 3. Dragonern und 2 Batterien zur mittleren, vorberen Colonne.

Dberft Baner führte biefelbe.

Unfer neu ernannter Divifions = Commandeur Generallieutenant von Glümer lag nämlich vor Det an ber Ruhr barnieber; auch Generallieutenant von la Roche war feit der Ginnahme Strafburgs erfranft.

Un ihrer Stelle hatten General von Reller auf einige Zeit bas Commando ber Divifion, Oberft Baner basjenige ber Brigade übernommen.

Um 9 Uhr Morgens am 11. fette fich unfere Colonne, nachbem fie fich bei Nompatelize gesammelt, in Marsch und nahm ihren Weg über la Bourgonce nach Suben zu burch bas ftart bewalbete und gerklüftete Bergterrain in bas Thal ber Mortagne.

Die 11. Compagnie mußte jum Schute bes fpater abrudenben Divisions . Stabs-Quartiers noch einige Stunden bei Nompatelize verbleiben.

Das Wetter am 11. Morgens war recht unfreundlich, die Luft rauh und feucht, ein feiner icharfer Wind machte fich recht empfindlich bemerkbar. Froftelnd burchzogen wir dies unwirthliche Gebirgsland auf schlechten, oft fteil fich hinaufwindenden und jah wieber nieberfteigenben Stragen.

Unfere Grenadier-Bataillone befanden fich im Gros, die Fiffiliere in ber Arrieregarbe. Gefecht bei Um 123/4 wurde es plötlich vorne lebendig.

Sehr heftiges Gewehrfeuer ichallte von ber Avantgarbe herüber.

Dort, wo das Thal der Mortagne im scharfen Bogen von Oft fich wendet nach Mord, war unsere Borhut überraschend auf feindlichen Widerstand gestogen. fchien jedoch nicht von Belang. Das Gefecht ging wenigstens rafch vorwärts und ließ bald an heftigkeit nach. Tropbem wurde die Batterie bes Gros in rafchefter Gangart

Bruyères.

vorgezogen. Man hatte es bis jett nämlich nur mit einem vorgeschobenen Posten bes Gegners zu thun gehabt. Die Hauptmacht besselben stand weiter süblich in den Dörfern Brouvelieures und Vervezelle, sowie auf den steilen bewaldeten Höhen hinter erst= genanntem Orte.

Schon nach kurzer Borbereitung des Angriffs durch die diesseitige Artillerie warfen sich Theile des 2. Regiments auf Brouvelieures, nahmen dasselbe und trieben den Feind vor sich her.

Unfere beiden Grenadierbataillone, unter Führung des Obersten, waren inzwischen nach links die Berghange hinan in die Gefechtslinie eingeruckt und strebten den Feind in seiner rechten Flanke zu umfassen.

Dieser jedoch erkannte rechtzeitig die ihm drohende Gefahr und räumte Vervezelle ohne Rampf.

Der Oberst machte, sobald dies merkbar geworden, boch oben auf einem felsigen Berge an der Rapelle von Belmont Halt.

Das Wetter hatte inzwischen fich geflart.

Bon der Kapelle aus bot sich uns eine landschaftlich mahrhaft zauberische Rundschau.

Die vielgestaltigen Gipfel ber Bogesen hatten sich über Racht mit bem ersten Schnee behangen und glangten und glühten in ben Strahlen ber warmenden Mittagssonne.

Im Südwesten, hinter wunderlich zerklüfteten Bergkegeln halb verstedt, erhob sich auf einem fauft ansteigenden Höhenruden die freundliche Stadt Bruyeres.

Hier, sowie auf diesen Bergkegeln biesseits des Städtchens, kam die Meldung, habe der Feind von Neuem sich geset; das 2. Regiment solle ihn dorthin von rechts, das unserige von links her angreisen; die Arrieregarde, unser Füsilier-Bataillon dagegen solle inzwischen bis Brouvelieures aufrücken und in diesem Dorse weitere Befehle abwarten.

Es war 3 Uhr Nachmittags.

Der Oberst ließ die 1. Compagnie (Hauptmann Löhlein) und eine Dragoner-Escadron als Avantgarde antreten. Der Weg nach Süden nieder zu Thale war jedoch derart halsbrecherisch steil, daß es viele Mühe und Zeit tostete, die Pferde herabzuführen.

Sobald dann die Escadron, unten angelangt, Vervezelle passirt hatte, erhielt sie von bem sehr steilen Point Avison lebhaftes Feuer.

Gludlicher Beise gewährte ein bicht links ber Strafe gelegener Steinbruch hier= gegen bie nöthige Dedung.

Die 1. Compagnie aber eilte fcleunigst zum Angriff herbei und warf sich mit zwei Zugen aufgelost als Schuten vor.

Das aber war wahrlich kein leichtes Stud Arbeit, nicht wegen des Feindes, wohl aber wegen des jah ansteigenden Berghanges.

Nur muhfam, nur langfam klommen bie Grenabiere empor. Der Feind hielt nicht einmal Stand. Aus respectvoller Ferne nütte er die Bortheile seiner überlegenen Bewaffnung aus, ohne daß diesseits eine Erwiderung des Feuers auch nur möglich gewesen ware.

Dank der außerordentlich weiten Distanzen, welche jedes sichere Zielen ausschlossen, hatten trot der gewohnten Munitionsvergeudung des Feindes, beide Züge nur einen Berwundeten.

Sobald bann ber Point Avison gefäubert, setzte die 1. Compagnie ihre Angriffsbewegungen gegen Bruyeres fort. Aus ben vorberften haufern bes Stabtchens fielen noch einige Schuffe. Beiterer Widerstand trat jedoch nicht entgegen.

Gegen  $^{1}/_{2}5$  Uhr waren sämmtliche Grenadier-Compagnien in den Ort nachgerückt und hielten den süblichen Theil besselben besett. Auf dem Marktplatze fanden sie Theile des 2. Regiments bereits vor. Dieselben waren auf der Straße von Brouvelieures eingedrungen.

Unser Oberst hoffte mit den beiden Grenadierbataillonen für die Nacht in Bruyeres bleiben zu können, beschäftigte sich deshalb bereits mit Eintheilung der Quartierrayons, gab die nöthigen Anordnungen zur Etablirung der Borposten und verhandelte mit dem auf offenem Markt versammelten conseil municipal, um den Mannschaften eine mög- lichst opulente Berpslegung zu sichern — da wurde diesen angenehmen Junsionen durch den nunmehr eintreffenden Brigadebesehl ein rauses Ende bereitet.

Das 1. Bataillon mußte nach Domfaing zurück, bas 2. nach Belmont, nur bie Füsiliere durften bleiben, wo sie bereits standen, in Brouvelieures. Die 11. Compagnie hatte hier um 4 Uhr Nachmittags ben Anschluß an ihr Bataillon wieder erreicht.

Andere Theile des Corps conftatirten am heutigen Tage mit aller Bestimmtheit bie Anwesenheit des Cambriel'schen Corps bei Champdray.

Der commandirende General beschloß sofort am nächsten Morgen nach borthin vorzustogen.

Die Truppen sollten zu biesem Zweck sich berart bewegen, daß, im Fall eines ernsten Kampfes, gegenseitige Unterstützung und ein Zusammenschieben bes Corps nach links ausführbar blieb.

Schon in aller Frühe bes 12. October mußten wir die Cantonnements wieder verlaffen. 12. Octor. Ueber Nacht mar scharfe Kälte eingetreten.

Das 2. Bataillon rudte mit der 5., 6. und 7. Compagnie nach Champ le Duc und diente hier einer weiter vorgehenden Recognoscirung jum Ruchfalt.

Migverstandene Melbungen riefen bann bas Bataillon nach Jussarupt.

Erft an Ort und Stelle wurde ber argerliche Jrrthum aufgetlart.

Nachdem dann sosort Kehrt gemacht worden, erreichte das Bataillon Nachmitstags 4 Uhr das ihm zugewiesene Cantonnement Grandvillers.

Die 8. Compagnie war inzwischen als Reserve für Theile des 2. Regiments, welche auf der Straße nach Granges ein leichtes Gesecht mit Franctireurs bestanden, bis Aumoncey marschirt.

Das 1. und Füsilierbataillon bagegen standen den ganzen Tag über gesechtsbereit bei Bruyeres. Aus bem so sehr gewünschten Kampfe wurde jedoch nichts.

Der Feind mar bem ihm zugebachten Schlage nach Guben ausgewichen.

Sobald dies constatirt worden, erhielten die Truppen Erlaubniß, in die Quartiere abzurücken; Regimentsstab und 1. Bataillon kamen ebenfalls nach Grandvillers, die Füstliere nach Grand und Petit-Mont.

Trot des auf diese Weise entstandenen Zeitverlustes war es dem rechten Flügel des Corps bennoch gelungen, heute schon Epinal zu erreichen und nach leichtem Gefecht zu besetzen.

Am folgenden Tage sollten sämmtliche Brigaden dorthin aufrücken und sich im Moselthal auf der Linie Epinal-Jarmenil concentriren.

Bei ftartem Regen, das Wetter mar ichon wieder umgefchlagen, traten wir am

13. Octbr. 13. Morgens an. Die Grenadiere standen abermals im Gros; die Füssliere in ber Arrieregarde.

Während des Rendez-vous wurde uns die hohe Freude, Se. Excellenz den Generallieutenant von Bener, sowie Se. Großherzogliche Hoheit den Prinzen Wilhelm von Baden vorbeivassiren zu sehen.

Ersterer, selbst taum wieder genesen, tam, um mahrend der Erkrantung des Generallieutenants von Glümer das Commando der Division wieder zu übernehmen; ber Prinz aber eilte in edler ritterlicher Selbstverläugnung zur Führung der 1. Brigade herbei.

Rachmittags 21/2 Uhr wurde Epinal erreicht und erhielt bas Regiment auf bem

dieffeitigen Mofel = Ufer Quartier.

Epinal, die Hauptstadt bes Departements der Bogefen, von Bergen rings um-

rahmt, hat eine höchst romantische Lage.

Den Soldaten im Felbe fümmert das freilich wenig. Er liebt nicht einmal die Berge, die ihm nur Beschwerden darbieten, dem Feinde dagegen, besonders im Banden-triege, vielfach unerreichbare Schlupswinkel. Das ernste Metier des Kriegers weist den Sinn zunächst und vor Allem auf's Materielle. Damit aber war es in Epinal ganz jämmerlich bestellt.

Die gesammte Gegend, welche wir in letter Zeit durchstreift hatten, war arm. In den Dörfern aber fanden wir wenigstens immer noch Speckseiten im Rauchfang und Gier und Milch. Hier in der Stadt dagegen gab es von Alledem nichts. Als besondere Leckerbissen setzte man uns schlechten Apfelwein und noch schlechteres Bier vor. Wer davon ein Maß genoß, dem schadete es wenigstens nichts. Aber nicht Jeder hielt dieses Maß inne.

D'a versette z. B., bei der damals natürlich leicht reizbaren Erregtheit ber Gemüther, ein Grenadier der 1. Compagnie bas ganze Regiment in Allarm.

Eine leibhaftige Bergiftungsgeschichte mit all' ihren haarsträubenden Details machte im Cantonnement die Runde, flog in kurzester Frist von Munde zu Munde.

Alle Symptome bei bem Unglücklichen waren vorhanden, Täuschung unmöglich. Allerdings, es lag auch eine Bergiftung vor, aber eine freiwillig vollzogene.

Große Quantitäten Apfelwein, gefolgt von noch größeren Massen schlechten Bieres waren, wie die ärztliche Untersuchung feststellte, die unschuldig schuldige Ursache.

14. Octor. Am 14. October hatten wir einen, trot der mangelhaften Berpflegung recht willtommenen Rubetag.

General von Be her, ber heute das Commando der Division übernahm, brachte, und das gab diesem 14. October eine ganz besondere Weihe, im Allerhöchsten Auftrage den bei Etival im Kampfe gestandenen Truppen der Division den fürstlichen Dank unseres geliebten Landesherrn.

Bu Lohn und Anerkennung überschidte Se. Königliche Hoheit unser Großherzog gleichzeitig 14 Ritterkreuze bes Karl-Friedrich-Militär-Berdienst-Orbens.

Auf das Regiment entfielen von diesem höchsten Ehrenzeichen, welches unser engeres Baterland seinen vor dem Feinde stehenden Söhnen bietet, 5 Rreuze, und zwar für den Oberst Freiherrn von Wechmar, die Majore von Gemmingen und Bet und die Hauptleute Rheinau und Löhlein.

Die zu diesem Orden gestiftete Medaille erhielt Grenadier Schäfer ber 7. Compagnie. Wie berichtet, übernahm gleichzeitig Prinz Wilhelm heute die Führung ber 1. Brigabe.

Dieser Commandowechsel fand gerade in einem Augenblide statt, in welchem das General-Commando vor der Fassung neuer wichtiger Entschlüsse stand.

Das Resultat berselben war ein erneuter Bersuch, das nach Guben ausgewichene Cambriel iche Corps zum Stehen zu bringen und zum Kampfe zu zwingen.

Das große Hauptquartier Seiner Majestät des Königs, dem diese Absicht gemeldet worden, billigte nicht nur diesen Entschluß, sondern bezeichnete einige Tage später ganz ausbrücklich den Standort des Feindes als das vorläufig alleinige Operationsziel,

General von Berber gab bemgemäß dem Corps die Richtung nach Süden auf Vesoul.

Nach wie vor follte in breiter Front, in 4 gesonberten Brigadecolonnen, und zwar zunächst nur auf 2 Straßen marschirt werden. Soweit dabei die festgestellten. Etappen ohne Ueberanstrengung der Truppen dies zuließen, war Besehl gegeben, die ganze Gegend, welche man durchstreifte, gleichzeitig zu entwaffnen.

Am 15. October verließen wir also Epinal; das Regiment erhielt an diesem 15. Octor. ersten Tage mit Regimentsstad, 2. und Füsilierbataillon in Uriménil Quartier, 1. und 4. Compagnie in Amerey, 2. in Moyen Pal, die 3. in les Granges; am 16. 16. Octor.

October Regimentsstab, 2. und Füsilierbataillon in la Chapelle aux Bois, die 1. und .

4. Compagnie in Hardémont, die 2. und 3. nach les Voivres; am 17. October 2. 17. Octor. und Füsstlierbataillon nach Briancourt, Regimentsstab, 1. Bataillon nach Conflans; am 18. October Regimentsstab, 1. und Füsstlierbataillon nach Port sur Saône, 2. 18. Octor. Bataillon nach Fauverney; am 19. October, ohne bis zur Stunde den Feind erreicht 19. Octor. zu haben, besetzte unsere, die Grenadier-Brigade Prinz Wilhelm, Vesoul. Das Regiment wurde nach Süden vorgeschoben und zwar: Regimentsstab, 9. und 10. Compagnie nach Velle-Chatel, die 11. und 12., 5. und 8. nach Boursières, die 6. und 7. nach Clans, die 1. und 4. nach Vernois, die 2. und 3. Compagnie nach Mont le Vernois.

Die sammtlich hier vorgenannten Märsche, vom 15. bis 19. October, boten wenig Erwähnenswerthes.

Die Gegend, welche wir durchschritten, verlor nach und nach den Charakter des Gebirgslandes. Zahlreiche Wasserläuse kreuzten sich nach allen Richtungen, erhöhten ben landschaftlichen Reiz und brachten Wechsel und Leben in das disherige Einerlei. Die mehr oder weniger hohen Terrainwellen zwischen diesen Rinnsalen gestalteten sich vielsach zu breiten, weithin übersichtlichen Plateaus. Der Boden befand sich in guter Cultur, die Straßen waren durchgehends vortrefflich, die Ortschaften wurden wieder zahlreicher und wohlhabender.

Die befohlene Entwaffnung des Landes nöthigte dabei unausgesetzt zur Absendung nichr ober minder flarker Officierpatrouillen.

Am 20. October hatten wir Ruhetag. Nach fünftägigen Märschen ist ein solcher, 20. Octor. sobald man ihn nur unter Dach und Fach zubringen kann, immer willkommen. Hente war er dies noch ganz besonders, benn draußen tobte ein geradezu schauberhaftes Wetter.

Bon diesem 20. October ab datirt auch, und es wurde dies von jest ab forts laufend beibehalten, eine Bereinfachung und wesentliche Kräfteersparniß bei Handhabung bes Sicherheitsdienstes in den Cantonnements.

Jebe Compagnie schützte nunmehr selbsisftandig den ihr zugetheilten genau abs gegranzten Cantonnements-Rayon.

Ein Nachtheil hat sich hieraus niemals ergeben.

Digitized by Google

Auch über das Verbleiben des Feindes erhielt das General-Commando heute Klarheit. Uebereinstimmende Nachrichten, besonders aufgefangene Briefe und Depeschen ließen darüber keinen Zweifel, daß das Cambriel'sche Corps augenblicklich nördlich Besancon stehe.

General von Berber entschloß fich fofort seine Marschrichtung zu verlaffen und

nach bierbin abzubiegen.

Freilich blieb der Feind gewillt, auch hier dem Kampfe auszuweichen, so war ihm gerade in jener Gegend schwerlich beizukommen. Besançon war groß genug, um das gesammte Cambriel'sche Corps schützend innerhalb seiner Werke aufzunehmen.

Die diesseitige Offensive stieß mithin jedenfalls bort auf eine unüberwindliche Barriere, wo die Wirkungssphäre der Forts der alten Burgunder-Festung begann.

So birigirte sich denn bas Corps am 21. October, auf brei Straßen vertheilt, in die neue Richtung nach Besançon.

In erster Linie marschirten die 3 badischen Brigaden, in zweiter, hinter der Mitte folgend, die preußische.

Das Regiment gehörte gur vorderen rechten Flügelcolonne.

Prinz Wilhelm war beren Führer. Das wichtige Vesoul blieb durch ein kleines Detachement besetzt.

Die babische Cavallerie=Brigade aber, verstärkt burch 2 Compagnien Infanterie und 1 Batterie erhielt den Besehl gegen Auxonne und Dole zu recognosciren und wenn ausführbar, die dortige Eisenbahn zu zerstören.

Unsere 10. Compagnie war eine ber beiden Compagnien, welche an dieser Expedition Theil nahmen und schied dieselbe damit für die nächsten Tage aus dem Berbande bes Regiments.

21. Octbr.

Der Marich am 21. war bei fortwährenden starten Regengussen von oben und knietiefem Schlamm von unten höchst beschwerlich.

Das 1. Bataillon erhielt Etrelles als Quartier, bas 2. der Reihenfolge seiner Compagnienummern nach Vellefrey, Villers-Chemin, Velleclaire und Vantoux, die Füstliere und Regimentsstab Bucey-les-Gy.

22. Octbr.

Der 22. October mußte nothgebrungen vor Besangon die Entscheidung bringen. Man war an die Festung bereits dis auf  $2^4/_2$  Meile heran, mußte aber, um ihr näher zu kommen, den Ognon passiren.

Diefer Fluß, der selbstredend nur auf den vorhandenen Bruden zu überschreiten ift, bot mit seinen scharf eingeschnittenen Uferrandern eine ganz vorzügliche, allerdings nur zu rein passiver Gegenwehr geeignete Bertheidigungslinie bar.

Wenn der Feind mit diesem nur außerordentlich schwer zu forcirenden hinderniß vor der Front abermals dem Kampse sich nicht stellte, so konnte man mit Sicherheit an= nehmen, daß er für jetzt wenigstens überhaupt entschlossen war, einen solchen principiell zu vermeiden.

Die drei Straßen, auf welchen das Corps gegen Besançon anmarschirte, ziehen strahlenförmig der Stadt zu, überschreiten beziehungsweise für den rechten Flügel bei Pin den Ognon, für die Mitke zwischen Etuz und Cussey, für den linken Flügel bei Vorey; sind nördlich des Flusses etwa je  $^3/_4$  Meilen von einander entfernt und nähern sich süblich desselben in ziemlich scharfen Winkeln. Auf beiden Usern vermitteln gute Transversalwege die Verbindung.

Schon in aller Fruhe bes 22. October mußten wir bie Cantonnements verlaffen, 22. Octbr. Bring Wilhelm fand die Brude bei Pin offen. Nur wenige feindliche Cavallerie- (S. Offine bes Plankler hatten fie beobachtet, verfchwanden jeboch ichleunigst bei unferer Annaherung. Gefechtsfelbes.)

Die mittlere, sowie die linke Flügelcolonne bagegen fliegen schon nach turger Beit. bei ihrem getrennten Borgeben, eine jebe für fich auf ftartere feindliche Streitfrafte, brudten biefelben jeboch fofort energisch vor fich her und gegen ben Ognon gurud.

Die mittlere Colonne nahm fobann noch ohne große Schwierigfeit Etuz. jedem Schritte nach vorwärts aber wuchs ber Wiberstand. Das Gefecht fam an ber großen, maffiv gebauten Ognon-Brücke gum Stehen.

Unmittelbar am jenseitigen, sofort fteil anfteigenden Flugufer baut fich Cussey empor. Die feste Steinlissere dieses Dorfes beherricht die Brude volltommen.

Dorf und Brude maren von einem weit überlegenen Reinde befett.

Der commandirende General befahl beghalb: »an jener Stelle fo lange von einem ernften Angriffe abzustehen, bis bie beiden Flügelcolonnen Zeit erhalten hatten zum Umfaffen ber feindlichen Rlanken.«

Unfere Brigade follte ber erhaltenen Disposition gemäß, sobalb fie bie Brude bei Pin frei finde und die Rebencolonne im Gefecht wiffe, auf dem jenseitigen Ufer bes Ognon bem Ranonendonner nachmarichiren.

Leider ftand ber Wind an jenem Tage von uns ab und blies ziemlich heftig aus Often. Bon bem lebhaften Engagement bei Etuz borten wir Nichts.

Seit 11 Uhr Bormittags hielt unfere Brigade befihalb, weiterer Befehle gewärtig. mit ber Avantgarbe, bem Fusilierbataillon unseres Regiments, an ber Brude bei Pin; mit bem Gros und an beffen Tete unfer 1. Bataillon, abtochend hinter ben Sohen vorwärts Autoreille.

Unfer 2. Bataillon mar als rechtes Seitenbetachement auf Marnay betachirt und hatte fich auch an jener Stelle ohne Rampf in den Befit ber dortigen Ognon-Brude gefett.

Es war halb 3 Uhr Nachmittags, als uns die erfte Nachricht über die Rampfe nach links, gleichzeitig aber auch ber Befehl gutam: unter Festhalten ber Brude bei Pin, sowie unter Sicherung ber eigenen rechten Flanke gegen Besangon, auf bem linten Ognon-Ufer gegen Cussey vorzuftogen.

Bring Bilhelm trat fofort an und mabite, nach Ueberichreiten bes Fluffes, für bie Sauptcolonne die Strafe über Emagny auf Geneuille. Bur Sicherung feiner rechten Flante birigirte er gleichzeitig ben Oberften von Wechmar mit unferem 1. Bataillon, den Füsiliercompagnien Rr. 11 und 12, einigen Dragonern und 4 Geschützen über Auxon-dessous auf Auxon-dessus.

Die 9. Compagnie mußte jum Schute ber Brude bei Pin gurudbleiben. auch follte fich nach vollzogenem Auftrage die Brigade wieder fammeln.

Sobalb fich bas Detachement von Wedmar von ber Sauptcolonne trennte, ging bie 1. Compagnie als Vorhut vor. Sublich Charenne fließ dieselbe auf feindliche Batrouillen, die jedoch eiligst bavon liefen.

Sie und ba tauchten bann im Balbe anscheinenb umherirrende Trupps Berfprenater 6 Mann berfelben. Mobilgarben und Linienfoldaten, murden gefangen.

Beim Abbiegen von ber großen Strafe, und Ginfclagen bes Weges nach Auxondessous, begann es bereits zu bunteln.

Bon dem Stande bes Gefechts bei der mittleren Colonne wußten wir nichts. Auxon-dessous murbe ohne Amischenfall erreicht. Auf ber Dorfgaffe hielt bort ein Wagen mit frangösischen Berwundeten. Die unzweifelhaft zu bemfelben gehörigen Begleiter waren entwischt.

Eine Berbindungspatrouille des Prinzen gewann jest auch von links her den Anschluß. Allein auch sie vermochte über den Feind irgend welche Auskunft nicht zu geben.

Es war inzwischen so stocksinster geworden, daß man buchstäblich nicht Hand vor Augen sah. Unser Weg führte in der Tiefe eines Ravins, bessen Enge, deffen waldbesetzt Boschungen jede Entwickelung ausschlossen. Ueber Freund wie Feind blieben wir nach wie vor vollkommen im Unklaren.

. Und hatten wir in dieser Beziehung auch Kenntniß ber Sachlage gehabt und hatte bas Terrain ein Eingreifen auch gestattet, die Finsterniß machte bennoch ein solches unmöglich.

Diese Thatsachen ließen es vielleicht rathsam erscheinen, unverrichteter Sache zurud= zukehren.

Der Oberst jedoch entschied anders. Er faßte ben gewagteren, ben unter ben obwaltenden Umständen in Wahrheit kuhnen Gutschluß, unter allen Umständen über bie Situation Gewigheit zu erhalten.

In Auxon-dessus mußte dieselbe zu finden sein, denn in diesem Dorfe schnitt man die große Strafe, welche dem Vormarsche der mittleren Colonne zugewiesen war.

Auxon-dessus liegt etwas erhöht, mit seiner Lisiere hart heran gebaut an deu süblichen Rand bes Ravins.

Der enge schliechte Weg im Grunde, auf welchem wir marschirten, trifft bicht nördlich bes Dorfes die Chaussee Etuz-Besançon. Den Schnittpunkt brzeichnen brei einzeln stehende Häuser.

Diefe letteren hatte Sauptmann Löhlein für feine Berfon erreicht.

Er war in Begleitung eines Dragoners trot ber Finsterniß seiner Compagnie 6-700 Schritte vorausgetrabt.

Um sich orientiren zu lassen, rief er, ba bie Häuser scheinbar still und verlassen balagen, laut nach beren Bewohner.

Fast sofort trat auch ein Mann dicht an ihn heran, legte treuherzig seine Hand auf des Hauptmanns rechten Schenkel und sprach leise in gleichgültig fragendem Tone: "qui vive"?!

In der nächsten Secunde aber glitt die Gestalt zu Boden; 10-12 Schüffe krachten, so bicht, daß der Feuerstrahl aus den Mündungen die Pferde fast versengte.

Erschroden baumen die Thiere in die Bobe und rafen wild ben Weg gurud, den fie gefommen.

Eine zweite Decharge fnattert hinterbrein.

Der Dragoner, von 2 Rugeln ben Hals durchbohrt, klammert fich, um nicht zu fturzen, krampfhaft fest am Sattel.

Hauptmann Löhlein bleibt unverlett. An der Tete seiner Compagnie findet er den Obersten. Dieser besiehlt sofortigen Angriff mit Bajonnet. Allein jest blitzen auch die Höhe entlang aus der Dorflistere Schuffe. Des Obersten Pferd wird durch eine Kugel von dorther verwundet.

Ohne Säumen und Stuten aber wirft sich Hauptmann Löhlein an der Spite seines als Vortrupp marschirenden Schützenzuges entschlossen vorwärts. In der tiefen Finfterniß vor ihm ist Alles wieder stille. Da aber, in dem Angenblide, als er das Straßen-

frenz erreicht und in scharfem Anlauf um die Ede des vordersten Hauses herumbiegt, sprüht eine Salve ihm entgegen.

Ein Unterofficier, 2 Mann fturgen ichwer getroffen nieder. Die Grenabiere ftuben, fluthen, Dedung suchend, gurud.

Zum zweiten Male setzt sich Hauptmann Lohlein, neben ihm Lieutenant Sachs, Sergeant Strecksuß aus Laudenbach, Amt Weinheim, Kriegsfreiwilliger Dr. Hoff-mann aus Karlsruhe, die Grenadiere Jenner aus Gochsheim, Amt Bretten, und Sartori aus Achern, an ihre Spitze.

Bei abermaligem Herumbiegen um bie Straffenede derfelbe heiße Empfang, die= felbe Scene, diefelbe Bahl Schwervermundeter und wieder pralt der Bug gurud.

Bon ber Bohe aus ber Dorflisiere aber wachst und mehrt fich bas Feuer.

Die Situation beginnt fritisch zu werben.

Die tiefe Marscholonne, eingekeilt auf einem engen schmalen Wege, in ber Unniöglichkeit sich zu entwickeln, total unbekannt mit dem Terrain; die Finsterniß so groß, daß man den Nebenmann nicht erkennt; das Massenseur von der Höhe; in der That, es ist ein Augenblick, in welchem auch die bravste Truppe selbst von einer Schwäche angewandelt werden kann.

Aus der Colonne heraus fallen jest hie und da ohne Commando, gegen die Dorflisieren gerichtet, einige Schüffe. Das ist der erste Schritt zu einer einreißenden Berwirrung. In dieser Erkenntniß läßt der Oberst »das Ganze — Stopsen« blasen. Fast sofort wird, gewiß ein hohes Zeichen der Feuerdisciplin, das Signal auch befolgt.

Für wenige Augenblicke herrscht lautlose Stille, selbst auf Seiten des Feindes fällt wunderbarer Weise für kurze Zeit kein Schuß mehr. Nur hört man die weithin schallende Stimme des Obersten den Leuten zurusen: »Grenadiere, ein schlechter Kerl wer schießt, wenn er Nichts treffen kaun. Drauf mit dem Bajonnet!« Ein furchtbares Gebrüll der unmittelbar nahen Franzosen antwortet dieser Aufforderung.

Schon aber sett die erste Compagnie, nunmehr alle 3 Züge vereint, zu einem britten Stoß gegen basselbe Straßenkreuz an; gleichzeitig stürmt die 4. Compagnie, geführt von ihrem Chef, Hauptmann Went, dem Bataillonscommandeur Major von Gemmingen und bessen Abjutant Lieutenant Merz, die Boschung nach rechts hinauf.

Ein kurzes kräftiges Hurrah! ein lettes heftiges Aufflackern des Schnellseuers aus der Lisiere! Dann ist Alles still. Der Feind entslieht! Die Unserigen betreten das Dorf, und die bis dahin sehr gefährdete Batterie (Hptm. Holt) kann auf die große Straße und damit in Sicherheit gebracht werden.

In diesem Augenblick aber erschallt auch von links herüber der deutsche Sturmmarsch, ertont auch von jenseits der Chaussee wohl tausendstimmig, kernig und markig der beutsche Schlachtruf.

Nicht frei von Beklemmungen erwartet ein Jeder die kommenden Minuten.

Wie in dieser tiefen Finsterniß sich bemerkbar, sich erkennbar machen? wie verhüten, daß der eigene Waffenbruder verwechselt wird mit dem Feinde?

Durch Signale und lauten Buruf sucht man fich zu helfen.

Die 4. Compagnie findet rafch ein praktischeres Mittel. Sie zundet auf der Höhe eine strohgefüllte Scheune an.

Diese machtige, weithin leuchtende Fackel erleichtert bas gegenseitige Erkennen, erleichtert bas herstellen ber Ordnung, erleichtert auch bas Auffuchen ber Berwundeten.

Un eine Berfolgung bes Feindes ift natürlich nicht zu benten.

Die Truppen von links aber, mit welchen man in Berbindung getreten, sind in erster Linie das Bataillon Arwold des 4., dahinter das Bataillon Unger des 3. Regiments.

Durch sie hören wir von den Erfolgen des Tages; erfahren, daß bei der Berzögerung des Eingreisens der Nebencolonnen in die seinblichen Flanken, gerade diese beiden Bataillone Cussey erstürmt und dort zwei Stabsz, 11 Subalternofsiciere und 180 Mann zu Gefangenen gemacht; daß die linke Flügelcolonne Voray genommen und darüber hinaus Terrain gewonnen; daß dann nach Entwickelung der mittleren Coslonne auf dem linken Ufer des Ognon, sowie nach Borziehen zweier Bataillone der in zweiter Linie marschirenden Preußen der Kampf erst in Folge der eingetretenen Dunkelsheit vor Chatillon-le-duc und Auxon-dessus sein Ende gefunden hat.

Auxon-dessus aber war, wie sich später ergab, zur Zeit unseres Angriffes burch 2 Bataillone Legion d'Antibes besetzt.

Die Bataillone Arnold und Unger sicherten nunmehr bas eroberte Dorf; wir aber marschirten, bem Befehl ber Brigabe gemäß, zurud.

Dant der Dunkelheit hatte das außerordentlich heftige Feuer des turzen Gefechtes uns nur einen Berluft von 6 Todten und 7 Berwundeten beigebracht.

Um Mitternacht hatten wir Pin wieder erreicht. Regimentsstab und Füsiliere nahmen bort Quartier; bas 1. Bataillon mußte noch weiter und kam erst  $^{1}/_{2}$ 2 Uhr Nachts in Beaumotte zur Ruhe.

Das waren somit colossale Marschseistungen gewesen an diesem Tage; für die 11. und 12. Compagnie 38 Kilometer, für das 1. Bataillon über 42. Tropdem gab es keinen Maroben.

Die Colonne des Bringen traf ichon 2 Stunden vor uns in Pin wieder ein.

Auch sie hatte Cussey selbstredend erst nach vollständig beendetem Kampfe zu erreichen vermocht.

Das 2. Bataillon war, wie berichtet, ohne Kampf in ben Besitz ber Britde bei Marney gelangt.

Einzelne Reiterpatronillen bes Feindes, welche die Bewegungen des Bataillons beobachteten, verschwanden bei bessen Raherkommen.

Die Brüde zeigte fich zwar noch vollfommen paffirbar, war aber bereits durch ohalbfertige und unterbrochene Sprengungsarbeiten unterwühlt.

Um 1/25 Uhr Nachmittags ging dann in Marnay der Befehl ein: »das Vorsgehen der Brigade gegen Cussey durch Detachirungen über Recologne auf Noisante zu unterstützen. «

Oberftlieutenant Sofmann bestimmte hierzu die 6. und 7. Compagnie.

Mitgegebene Cavalleriepatrouillen streiften sogar über Noisante hinaus bis Charenne, ohne vom Feinde irgend eine Spur zu entbeden. Die Compagnien traten beshalb den Rüdmarsch wieder an und verblieben, wie das gesammte Bataillon, für die Nacht in Marnay.

Der Gesammtverlust unseres Corps am Ognon betrug 6 Officiere, 125 Mann tobt und verwundet; berjenige bes Feinbes war bebeutend größer.

Allein trot ber hervorragenden Bravour, mit ber diesseits gefochten worden, erwiesen sich bie errungenen Erfolge bennoch, materiell wenigstens, als nicht bedeutend.

Der Feind, burch ein unpaffirbares, leicht zu vertheidigendes Sinderuiß vor feiner

Front geschitt und vorwiegend nur in dieser angefallen, hatte einen ernften Schec nicht erlitten.

Recognoscirungen bes folgenden Morgens fanden ihn mit versammelter Macht einige Rilometer weiter süblich auf den bewaldeten Felshängen bicht vorwarts Besangon.

Die bieffeits vorfühlenden Patrouillen und Detachements hatten an verschiedenen Bunkten vor unserer Mitte und unserem linken Flügel mit den feindlichen Bortruppen nicht unerhebliche Engagements. Nur auf unserm, dem rechten Flügel, blieb es ruhiger.

Bom Regiment wurde ein Zug ber 7. Compagnie von Marnay patrouillirend gegen Pouilley les Vignes vorgeschiett, traf bort jedoch nur eine Anzahl Bersprengter und machte zwei berselben zu Gefangenen.

Ein Bug der 9. Compagnie unter Lieutenant Hoffmann hatte den Befehl, möglichst weit gegen Besançon vorzugehen, stieß jedoch bereits in Pelousey auf so bebeutend überlegene Streitkräfte, daß er zur schleunigsten Umkehr fich genöthigt sah.

Das Cambriel'iche Corps aber in ben eben angedeuteten formidabeln Stellungen anzugreifen, erschien nicht rathfam. Im allergunstigsten Falle konnten bie Bortheile eines Sieges hier niemals im richtigen Berhaltniß zu ben unzweifelhaft zu bringenden schweren Blutopfern stehen.

Die nahen, gut armirten Werte Besançons sicherten für alle Fälle bem fliehenden Feinbe eine schützenbe Aufnahme und schlossen jebe Berfolgung aus.

Der commandirende General ließ beghalb vorläufig nothgedrungen vom Cambrielsschen Corps ab und wendete sich anderen Aufgaben zu. Zunächst nahm er von Neuem wiederum die Richtung nach Westen.

Er konnte dies ohne großes Wagniß, denn jener loder zusammengefügte, durch die Gefechte bei Etival und am Ognon unzweifelhaft schwer erschütterte Feind war menschlichem Ermeffen nach für die nächste Zeit wenigstens sicherlich nicht in der Bersassung, aus der unmittelbaren Wirkungssphäre der Festung Besançon, unter deren Schutz er sich begeben, wieder hervorzutreten.

Am 24. October trat somit das Corps mit der Direction auf Gray wieder an, 24. Octbr. Unserer Brigade murben die beiden Straffen zugewiesen, auf denen fie bereits ftanb,

b. h. diejenige von Pin und, für ihr bisher rechtes, nunmehr links Seitendetachement biejenige von Marnay.

Bom Regiment verblieb auf ersterer Straße nur unfer Füsilierbataillon und zwar Anfangs als Arriere-, später, von Clove ab, als Avantgarde der Brigade.

Dic beiden Grenadierbataillone bilbeten mit zugehöriger Cavallerie und Artilleric unter Befehl bes Oberften von Wechmar bas linke Seitendetachement.

Da irriger Beise Gray vom Feinde besett gemeldet wurde, rudten die Detachements beider Stragen über das ihnen für den 24. October gestedte Marschziel hinaus zum Angriff heran.

Gleichzeitig aber nahte auch, ohne baß man dies vorläufig gegenseitig wußte, aus entgegengeseter Richtung von Westen her, unsere zum Corps zurückehrende Cavalleries Brigade.

Diefe betrat bann auch Gray früher wie wir.

Bon uns erhielt nur das Füsilierbataillon in der Stadt Quartier. Stad und 1. Bataillon mußten zurück nach Chantonnay, die 2. Compagnie nach Onay, das 2. Bataillon nach Cresancey.

In Gray melbete fich bie 10. Compagnie (Hauptmann Gichrobt), wenn auch für einen Tag, jum Regiment wieber jurud.

Ihr Commando war ebenfo intereffant wie auch, besonders was den Gicherheits-

bienft betrifft, in höchstem Grabe anftrengend gewesen.

Die Cavalleriebrigade erreichte nämlich in Aussührung der ihr aufgegebenen ausgebehnten Recognoscirungen, am 21. October Beaujeux und Mottey; besetzte am 22. October nach leichtem Rencontre Pesmes und fühlte von dort am 23. October mit gemischten Patronillen in der Stärke je 1 Escadron und 1 Zug Infanterie gegen Auxonne und Dole vor.

Den Zug (Lieutenant Schaible) auf die Straße nach Auxonne stellte die 10. Compagnie.

Im Walbe bei Flammerans stieß Lieutenant Schaible auf feindliche Borposten, allarmirte dieselben und schoß sich so lange mit ihnen herum, bis aus der nahen Festung niehrere geschlossen Bataillone zur Unterstützung vorbrachen.

Auch in der Richtung auf Dole traf man bei Menotey auf einen fehr über= legenen Feind.

Da dann die Franzosen unseren abziehenden Patrouillen auf beiden Straßen eine Zeit lang folgten, verblieb mahrend der Nacht die gesammte Brigade gesechtsbereit und trat am folgenden Morgen, d. h. am 24. October, den Rückweg auf Gray an.

25. Oftbr.

Den 25. October hatte der größere Theil unserer, d. h. der Grenadierbrigade Ruhe. Nur das 1. Bakaillon des Regiments quartirte nach Gray und schob von dort die 4. Compagnie auf Borposten bis Arc vor.

26. Oftbr. Rencontre bei Mantoche. Am 26. October sollte sich das gesammte Corps um Gray concentriren.

Die Brigade Bring Wilhelm mußte zu bem Ende die Stadt räumen und zur Sicherung berselben auf dem linken Saone-Ufer mit stärkeren Kräften gegen Fontaine-française, sowie mit einem Seitendetachement gegen Mirebeau beobachten.

Auf ersterer Strafe unter personlichem Commando des Prinzen Withelm folgte als bessen Arrieregarde unser 1. Bataillon.

Schon bicht jenseits Arc war man hier aber auf fo bebeutende Stragensperrungen gestogen, bag beren Beseitigung einen längeren Aufenthalt verursachte.

In Nantilly erhielt deshalb unser 1. Batailson mit einer halben Escabron bereits Duartier. Reiterpatrouillen streiften von dort, erhaltenem Befehl gemäß, sofort bis Poyans, fanden das Dorf jedoch vom Feinde frei.

Das linke Seitenbetachement auf ber Straße nach Mirebeau sollte unter Commando bes Obersten von Wechmar, aus unserm 2. und Füstlierbataillon (die 10. Compagnie war wieder zur Cavallerie abcommandirt), einer halben Escabron und 2 Geschützen sich zusammensetzen.

Als Sammelpunkt war den Truppen, um Umwege zu vermeiden, Mantoche bestimmt.

Das 2. Bataillon nahm ben birecten Weg borthin über Apremont, fand jedoch bie Saone-Brücke an jener Stelle zerstört und war somit tropbem genöthigt, im weiten Bogen über Gray ben Anschluß zu suchen.

Der Oberst hatte diese letztere Stadt seinerseits mit den 3 Füsstliercompagnien und 2 Geschützen erst um  $^{4}/_{2}12$  Uhr Mittags verlassen. Gegen 4 Uhr war Mantoche erreicht und wurde zunächst die 9. Compagnie zum Aufsuchen des nach Westen vorgelegenen ausgedehnten Bois d'Apremont detachirt,

Seit 3 Uhr Nachmittags tobte bis in die Nacht hinein mit seltener Heftigkeit ein furchtbarer Orkan. Derselbe hat an jenem Tage auch weit nach Deutschland hinein gewüthet und überall großen Schaben, besonders in den Waldern angerichtet.

Der Sturm hatte eine folche Gewalt, daß es schwer war in bemselben vorwärts zu schreiten und unmöglich, anders als durch Winke sich verständlich zu machen.

Die 9. Compagnie stieß bereits an bem Eintrittspunkt ber Straße nach Essertenne in den großen Wald auf eine starte feindliche Feldwache und griff dieselbe unverzüglich an.

Ein Halbzug wurde gegen die Front der Franzosen entwickelt, ein zweiter Halbzug gegen beren linke Rlanke.

Wahrscheinlich angelockt burch bas heftige Gewehrfeuer, erschienen dann nach einiger Beit aus Essertenne feinbliche Berstärkungen.

Die Strafe borthin fteigt ftetig an, ift beshalb auf weithin zu überfeben.

Aus biefem Grunde erkannte man beutlich, wie der Feind einer großen Barricade zueilte, welche auf einer Walbblöße etwa halbwegs zwischen ihm und uns gelegen, im Berein mit rechts und links angebrachten Abgrabungen und Schützenlöchern eine außersordentlich solide Vertheidigungslinie darbot und die Straße nach Essertenne vollständig absperrte.

Hauptmann Selbner, ber die Gefahr sofort überschaute, griff noch rechtzeitig und mit gewohnter Energie zum Bajonnet, rollte durch den flankirenden Zug die Felb= wache auf und erreichte, rascher wie sein Gegner, vor diesem die Barricade.

Die Frangofen verloren in Folge beffen ben Muth und gogen fich eiligst gurud.

Da in biesem Augenblicke aber auch bie 12. Compagnie (Hauptmann God'el), vom Obersten auf erhaltene Melbung nachgeschickt, anlangte, konnte die Verfolgung bis über die jenseitige Listere des Waldes hinaus ausgedehnt werden.

Trot ber Dunkelheit, welche inzwischen eingetreten war, wollte Hauptmann Selbner bennoch nicht zurückehren, ohne über bas Berbleiben bes Feindes vollständig Gewißheit zu haben.

Aller Muthmaßung nach ftand berfelbe in Essertenne zu nachbrucklichstem Wiber- ftande eingerichtet und bereit.

Patrouillen, des sehr schwierigen Terrains und der unmittelbaren Nähe des Gegners wegen, nur aus freiwillig sich anbietenden Unterofficieren und Füstlieren ausgewählt, fanden jedoch das Dorf frei und den Gegner nach Westen abgezogen.

Die 9. Compagnie hatte nur einen Mann tobt und zwei verwundet, ber Feind verlor burch dieffeitige Rugeln etwa 12 Mann, außerdem an Gefangenen einen Mann und am nachsten Morgen noch einen Sergeanten und 16 Mann.

Diese letteren wurden am 27. October früh ergriffen, als bie 9. Compagnie nochmals ausgerückt war, um ihren auf bem Gefechtsselbe tobt zurückgelassenen Füstlier Scheller aufzusuchen und nach guter alter Solbatenart mit ben letten militärischen Ehren in die fremde Erde zu bestatten.

Dicht vorwärts, nahe Essertenne, stand, wie wir später berichten werben, gerade um jene Zeit unser 2. Bataillon im Gefecht. Die Mobilgarden trieben sich mithin unmittelbar im Rücken bieses Bataillons umber. Bei der Jagd, welche angestellt wurde, um der Feinde habhaft zu werden, machte es auf unsere Ftistliere einen höchst belustigenden Eindruck, als die ersten vier Gesangenen ihren noch übrigen Genossen, die

fich icheinbar gur Wehr feteen wollten, ein fiber bas anbere Dal aus voller Reble aufchrieen: "Rendez-vous, Rendez-vous." Die unferen Leuten natürlich unbefannte, von unferem militärischen Sprachgebrauch burchaus abweichenbe Bedeutung biefes Bortes wurde ihnen hier fo recht deutlich vor Augen bemonftrirt.

Doch tehren wir junt 26. October Abend gurud.

Gegen 9 Uhr trafen die 9. und 12. Compagnie in Mantoche wieder ein. 11. Compagnie hatte die Sicherung bes Cantonnements bereits übernommen.

Eine halbe Stunde später langte benn auch auf seinem unverschuldeten Umwege unfer 2. Bataillon an.

27. Octbr.

Für ben folgenden Morgen erhielt Bring Wilhelm Befehl: mit einem Theile Sef. bei Essertenne (S. Stige feiner Truppen gegen ben Vingeanne-Bach zu recognosciren.
Gefechtsfelb.)

Nach Anordnung bes Bringen, soweit fie wenigstens unser Regiment betrafen, follte bas 1. Bataillon an biefem Tage ruben, bas Detachement Bechmar bagegen bis Renève-l'Eglise und Talmay, b. h. bis zu ben Vingeanne-Uebergangen auf ben Strafen nach Mirebeau und Pontailler vorfühlen.

Der Oberft seinerseits bestimmte wiederum bas 2. Bataillon, eine halbe Escabron und 2 Geschütze zu ber ihm aufgegebenen Recognoscirung.

Der Feind mar, wie dies unfere Früh = Batrouillen bereits gemeldet hatten, während ber Nacht über Essertenne wieder vorgegangen und lagerte mit stärkeren Abtheilungen in bem Walbe bieffeits bes Dorfes.

Beim Anruden bes 2. Bataillons wichen bie feindlichen Blankler jedoch ichleunigft auf ihre rudwarts haltenden Soutiens. Diese aber ichienen Billens, fich ju schlagen.

Sie hielten Essertenne sowie ein bemfelben unmittelbar nach Often vorgelegenes Baldftud befett.

Bahrend nun Oberftlieutenant Sofmann die Compagnien zum Angriff sich entwideln ließ, traten zunächst die beiden dieffeitigen Geschütze in's Feuer.

Schon nach wenigen Granatwürfen birigirte fich bann bie 5. Compagnie gegen bie Norbede bes Dorfes, die 6. gegen beffen Mitte, die 8. gegen ben Balb. Compagnie folgte in zweiter Linie als Geschütbededung und Referve.

Allein der Feind wich abermals hals über Ropf nach Beften in das nahe Bois des Merzelles.

hier endlich suchte er Wiberftand zu leiften.

Nachbem man fich eine turze Beile mit ihm herumgeschoffen, griffen unfere Grenabiere bon Reuem gur blanken Waffe.

Die 6. Compagnie drang ohne Schwierigkeiten in Front in die nur matt vertheibigte Liftere, die 8. Compagnie von rechts, die 7. von links umfaffend.

Bei diesem Angriff war es, wo Feldwebel Abolf Ebert aus Durlach, der 5. Compagnie, seinem Buge 15-20 Schritte voraus, fich ploplich einem auf ihn anschlagenben Frangofen, ber in jenem Augenblid aus einer Dedung hervorfprang, gegenüber fab. Ebert - Ehre feinem Anbenten, er fiel fpater bei Nuits - unterrennt ben Schuft; biefer bligt über ihn meg; in der nachsten Secunde aber hat der tapfere Feldmebel feinem Begner ben Gabel tief burch die Rippen gebohrt.

Bon ber 6. Compagnie findet bier auch der Bortepeefahnrich Safner nabe bem Balbende unter einer Maffe theils liegen gebliebener, theils weggeworfener Ausruftungsstüde, eine kleine blutrothe Fahne. Das Flaggentuch berfelben maß etwa 3/4 Meter im Geviert und trug die Aufschrift: quatrième Compagnie des Volontaires de Dijon.

Der Compagnieführer, Premierlieutenant Ris, legte diesem Feldzeichen einen Werth weiter nicht bei. Daffelbe wurde auf den Compagniepadkarren gebracht und kam später von diesem abhanden.

Tiefer im Walbe fant sich bann noch ein verlassenes Zeltlager für mehrere hundert Mann. Waffen und Lagerrequisiten aller Art lagen massenhaft in bemselben umher.

Bährend der Verfolgung hatte der 8. Compagnie gegenüber der Feind wiederholt versucht, durch Zeigen und Hochhalten der rothgekreuzten Genfer Flagge die Unserigen zum Einstellen des Feuers zu bewegen.

Allein man erkannte fehr balb bie frevelhafte Lift, bie biefes, allen civilifirten Nationen geheiligte Zeichen bes Erbarmens migbrauchen wollte, um unter seinem Schutze unbelästigt zu entkommen.

Nach und nach war übrigens boch in dem ftark mit Gesträuch und dichtem Unters bolz durchwachsenen Walde die Fühlung mit dem Feinde verloren gegangen.

Um dieselbe balbigst wieder zu gewinnen, befanden sich Patrouillen aller Compagnien unterwegs.

Bei dieser Gelegenheit sah fich Grenadier Johann Faulhaber aus Rönigheim, Amt Tauberbischofsheim, ber 8. Compagnie, ploglich etwa 30 Mobilgarden gegentiber.

Faulhaber stürzte, ohne sich zu besinnen, mit erhobenem Kolben auf dieselben los. Die Franzosen liefen davon; nur drei Mann blieben stehen und gaben sich gefangen. Faulhaber brachte sie im Triumph zur Compagnie.

Inzwischen war vom Oberstlieutenant Hofmann ein Besehl eingetroffen, welcher in Erfüllung ber Anordnungen ber Brigabe, bie in vorderster Linie stehenden 3 Compagnien strahlenformig gegen den Vingeanne-Bach vorwarf. Und zwar sollte

bie 5. Compagnie (Sauptmann von Pfeil) gegen Renève-l'Eglise,

bie 6. Compagnie (Premierlieutenant Ris) gegen Talmay, und zur Berbindung, resp. Unterstützung beider,

die 8. Compagnie (Hauptmann Freiherr von Böcklin) gegen Jancigny sich wenden.

Die 7. Compagnie (Premierlieutenant Gemehl) wurde nach wie vor als Geschützbebedung bei Essertenne zuruchgehalten.

Renève-l'Eglise, Talmay und Essertenne liegen ein jedes von dem andern etwa 7 Kilometer entfernt. Inmitten der beiden erstgenannten Orte und ebenfalls am Vingeanne, der hier in mehrere Arme getheilt die sumpfige Niederung durchzieht, liegt Jancigny.

Die großen Straßen von Renève-l'Eglise und Talmay treffen einander in Essertenne. Das Terrain zwischen ihnen und dem Vingeanne besteht aus zahlreichen turz und schmal gewellten Hugeln, ist deshalb wenig übersichtlich.

Die 5. Compagnie fand Renève-l'Eglise unbesetzt. Der Feind sollte nach Aus-

Hauptmann von Pfeil folgte baher dorthin. Die 8. Compagnie hatte einen Halbzug unter Feldwebel Balentin Wib mann aus Gutmadingen, Amt Donaueschingen, auf directem Wege und selbstständig nach Jancigny dirigirt, für sich selbst dagegen einen kleinen Umweg entlang der Listere des Gros-Bois gewählt.

In bem Augenblicke als die Compagnie die, Jancigny zugewandte, Spitze dieses Waldes erreichte, tauchten plöglich in süblicher Richtung zwei starke feindliche Colonnen aut, welche mit einigen hundert Schritten Intervalle einander folgend, auf der Straße von Talmay nach Renève-l'Egliss sich bewegten.

Die Gesammtstärke bes Feinbes ließ sich auf etwa 1500 Mann schätzen. Sicherheitsmaßregeln ber Franzosen waren, so weit bies erkennbar, nach keiner Richtung bin vorhanden.

Hauptmann von Bodlin machte in Folge beffen halt und nahm, 2 Buge aufgelost als Schuten, bem Auge bes Feindes forgfältig verborgen, eine Stellung hinter einer Bobe öftlich ber Strafe.

Hier wartete er ruhig ab, wie die Dinge sich entwickeln wurden.

Die Gelegenheit zu einem hinterhalt, zu einem Ueberfall fcheint gunftig.

Bwar ist ber Feind numerisch bebeutend überlegen, aber bei dem sorglosen Leichtssun, mit welchem er marschirt, ist es mehr wie wahrscheinlich, daß er die 8. Compagnie bann erst bemerken wird, wenn dieselbe mit ihrem Schnellfeuer bereits Tod und Berswirrung in seine unbewehrte Flanke schleubert.

Schon naht über Renève-l'Eglise auch Hauptmann von Pfeil mit der 5. Zomvaanie

Auch er bemerkt rechtzeitig ben Feind, auch er übersieht die Situation, auch er nimmt, wunderbarer Beise ohne vom Feinde irgendwie erkannt zu werden, eine Aufstellung à cheval der Straße.

Bu ihrer Linken haben jene, ahnungstos ihres Weges fortziehenden beiden feindslichen Colonnen den Vingeanne-Bach; in ihrem Rücken muß die 6. Compagnie Talmay balb erreicht haben.

Die Situation ift also wie geschaffen zu einer Ratastrophe.

In höchster Spannung liegen indeß, die Waffe zum Schuß bereit, die 8. und 5. Compagnie hinter ihren Deckungen. Schon ist der Feind bis auf etwa 600 Meter nahe. Der kommende Augenblick muß die Entscheidung bringen. Da, welche Entstäuschung! biegt die Tete des Feindes plötzlich links ab auf Jancigny.

Bas beginnen?

Che jedoch ein Entschluß noch möglich, hat die Scene bereits wieder vollständig fich geandert.

In Jancigny war, bem erhaltenen Befehle seines Compagniechefs gemäß, Felbwebel Balentin Widmann mit seinem Halbzuge schon seit etwa einer halben Stunde eingetroffen und hatte im Dorfe Stellung genommen.

Wibmann weiß vorläufig noch nichts von der Nahe seiner, sowie der 5. Compagnie, Auch er beobachtete bereits seit längerer Zeit den übermächtigen Gegner; auch er sieht ihn nunmehr arglos der Dorflistere sich nahen.

Rur in 30 Grenabieren besteht Wibmann's gange Dacht.

Was aber kummert diesen Tapfern die Zahl? Sein braves deutsches Herz kennt die Furcht nicht; er weiß die Seinen ebenso wenig zugänglich den Regungen der Schwäche. Begeistert ruft er ihnen zu: » Rameraden, wir halten aus und wenn Reiner davon kommt.«

Rasch sindet die kleine Schaar in den Häusern am Dorfeingang Dedung und als bann der Feind bis auf 200 Meter nahe, da kracht auf Widmann's lautes Commando eine wohlgezielte Salve ihm entgegen.

Heillos ift bei den Richts ahnenden Frangosen die Berwirrung. Sie werfen fich nieder, buden fich in den Straffengraben, erwidern das Feuer.

Aber jest erhebt auch die 8. Compagnie sich zum Angriff. Der Feind bemerkt die neue Gefahr. Auch nach dieser Seite hin knattern seine Schüffe. Ungeordnet zus sammengeballt, unfähig sich zu entwickeln, liegt die feindliche Masse.

Wohl hört man ihre Officiere die Mannschaft zur Ruhe mahnen, wohl sieht man

fie fich abmuben, diefen unbehilflichen Rnauel zu entwirren.

Allein hierzu läßt die 8. Compagnie feine Zeit. Mit rudfichtsloser Energie greift sie zum Bajonnet.

Der Bataillonsadjutant Premierlieutenant Fritigh, ber fich gur Stelle befindet, verstänbigt hiervon die weiter rudwarts haltende 5. Compagnie. Auch fie bricht jest vor.

Diesem doppelten Stoß halten die Mobilgarben nicht Stand. In regetloser Flucht strömen sie zu beiben Seiten von Janeigny vorbei. Der Vingeanne-Bach vermag sie nicht anfzuhalten. Stellenweise bis zum Gürtel im Morast und Wasser, zerstieben sie, verfolgt vom diesseitigen Feuer, in alle Winde und verschwinden in dem Terrain des jenseitigen Ufers.

Die nachfolgende Colonne des Feindes aber, beren Abstand mahrend des Marsches nach und nach bedeutend sich vergrößert hatte, ist zwar Augenzeuge des Schicksals der Ihren, trachtet aber keineswegs einzugreisen, zu helfen, sondern strebt vielniehr lediglich, sich zu retten.

Schleunigst macht fie auf Talmay Rehrt.

Hier aber traf inzwischen die 6. Compagnie ein. Das Dorf wurde nur von einer Anzahl Rachzügler besetzt gefunden, die jedoch, soweit sie nicht niedergeschoffen wurden, eiligst bavon liefen.

Premierlieutenant Ris hatte selbstredend keine Kenntniß der Vorgänge bei Jancigny. Ihm wird, kaum hat er Talmay betreten, der Anmarsch des weit überlegenen Feindes gemeldet. Nur ein Zug unter Lieutenant Graf Andlaw ist augenblicklich zu seiner Berfügung. Die beiden anderen Züge sind zusällig recognoscirend seitab sublich des Dorfes.

Tropbent aber auch hier berfelbe fuhne Beift, ber unbefummert um bie Uebermacht, bem abermals überraschten Gegner aus ber Dorflifiere offensiv entgegen tritt.

In diesem Augenblick erscheint noch obendrein von Norden her eine Berbindungspatrouille der 7. Compagnie von 1 Unterofficier, 10 Mann und seuert lebhaft in den Rüchen des Gegners.

Die beiben anderen Büge ber 6. Compagnie sind ebenfalls im Laufschritt herbeisgeeilt und greifen sachgemäß und muthig ein.

Da entsinkt bem Feinde, ber bie Sieger von Jancigny jedenfalls bicht sich im Naden weiß, ber Muth; burch Hochheben ber Kolben verbeutlicht er ben Wunsch, zu unterhandeln.

Premierlieutenant Ris schickt, sobalb er die schwankende Haltung des Gegners erkannt hat, in auffallender Weise Meldungen zurück, obgleich Niemand hinter ihm steht; verkehrt durch lauten Zuruf mit seinem Bataillonscommandeur, der gar nicht zur Stelle ist; bespricht mit seinen Officieren die diesseitstigeu Streitkräfte, welche heute früh bei Pontailler die Saone überschritten hätten und vollendet so die Einschüchterung der verzagenden Mobilgarden. Ein unter ihnen besindlicher Elsässer hatte, wie man diesseits deutlich vernahm, jedes Wort des Lieutenant Ris den Seinen verdolmetscht.

So legt benn ber Feind bie Baffen nieber.

Raum ist dies jedoch geschehen, so sieht man etwa 500 Schritt weiter nach links, querfelbein den Vingeanne-Bach entlang, eine andere, etwa 150 Mann starke feindliche Abtheilung nahen.

Talmay ift an jener Stelle unsererseits gar nicht besetht; die ganze 6. Compagnie trat aus bem Dorfe heraus und breitete sich nach rechts, ben Gegner umfassend, aus.

In bieser kritischen Lage erklärt Premierlieutenant Ris ben eben gefangenen Officieren, daß er bei ber Erbitterung seiner Leute für Nichts stehen könne, daß er ein Blutbab schwer zu vermeiden wisse, wenn von jener Abtheilung dort drüben gegen die Besahung, welche im Dorfe halte, auch nur ein Schuß falle. Das hilft! Der älteste Officier eilt hinüber und bewegt auch jene Abtheilung, die Waffen zu strecken.

13 Officiere, 480 Mann find es im Ganzen, die der 6. Compagnie sich ergeben. Jest aber erscheinen auch von Norden her die 5. und 8. Compagnie.

Nach Beendigung der Verfolgung haben sie sich rasch raillirt und setzen der anderen Colonne, die ihrem Gesichtskreise in der Richtung auf Talmay bereits entschwunden ist, nach. Die Schüsse, die von dort herüberschallen, beschleunigen ihre Schritte und als sie beim Näherkommen die Situation überschauen, da bringen sie der 6. Compagnie in donnerndem Hurrah ihren Gruß und Glückwunsch.

Auch der Bataillonscommandeur Oberstlieutenant Hofmann war nunmehr herbeigeeilt. Er bestimmte die 5. Compagnie zum Transport der Gefangenen, nahm die 8. mit zurud nach Essertenne und ließ die 6., zur Aufklärung des Terrains jenseits des

Vingeanne, vorläufig in Talmay.

Borgeschickte Patrouillen melbeten hier von verschiedenen Seiten, besonders aus der Richtung von Pontailler den Anmarsch verschiedener feindlicher Colonnen, deren Gesammtstärke nach übereinstimmenden Angaben auf mindestens 5= bis 6000 Mann zu schätzen war.

Die 6. Compagnie repliirte sich in Folge dessen auf ihr Bataillon. Dieses aber bezog, in Erwartung des nahenden Angriffs von so überlegenen Massen, eine Desensivsstellung östlich Essertenne.

Um 1/24 Uhr Nachmittags erschien hier auch mit der 11. und 12. Compagnie der Oberst. Sobald die Wahrnehmungen der 6. Compagnie zu seiner Kenntniß kamen, schickte er schleunigst Befehl zur Allarmirung des 1. Bataillons und machte sich selbst mit den genannten beiden Compagnien auf den Weg. Nur die 9. Compagnie verblieb zurück zum Schutze der Bagage.

Da ber Feind jedoch nach einiger Zeit immer noch nicht erschien, ging ber Oberft über Essertenne hinaus ihm wieder entgegen, — allein auch hier war von ihm feine Spur zu entdeden.

Das gesammte Detachement wurde beshalb für die Nacht abermals nach Mantoche zurückgezogen. Die 5., 6. und 8. Compagnie langten in hohem Grade erschöpft dort an. Es hatte saft den ganzen Tag geregnet und gestürmt und der aufgeweichte Boden war allen Bewegungen recht hinderlich gewesen.

Richt geringes Erstaunen und Berwundern erregte es, als man in Essertenne inmitten ber feindlichen Berwundeten ben Fusilier Reeb ber 9. Compagnie vorfand; ein Schuß in den Unterleib hatte ihn schwer verlet.

Reeb war von Gray aus als Kundschafter nach Dijon vorausgeschickt worden,

In Mirebeau von Franctireurs, mit benen er sich, um sie auszusorschen, in eine Unterhaltung eingelassen, als verbächtig arretirt, wurde er nach Dijon geführt. Hier ware es ihm beinahe gelungen, unbehelligt bavonzukommen, wenn nicht seine Diensteskiefeln an ihm zum Berräther geworben waren.

Sein Compagniechef hatte ihn gerade in dieser. Beziehung wiederholt zur besonderen

Borficht ermahnt.

Bor ein Kriegsgericht gestellt und von diesem zum Tode verurtheilt, schleppten ihn die gerade in der Richtung auf Gray abrudenden Mobilgarden mit dorthin.

In Essertenne hatte er ben eigenen Cameraben fo lange gegenübergestanden, bis

eine bieffeitige Rugel ihn niebergeftredt.

Allerdings, läugnen läßt es sich nicht, seltsam und romanhaft klingen all' diese Angaben, die er selbst gemacht; bennoch Niemand besitzt das geringste Recht, ihre Wahrshaftigkeit zu bezweifeln. Reeb hatte dazu bereits zu zahlreiche Beweise seiner vollsständigsten Treue und Zuverlässigkeit gegeben.

Raum halb geheilt, tehrte Reeb später, im weiteren Berlaufe des Feldzuges, zu feiner Compagnie gurud und verblieb bei berfelben fo lange als fein Zuftand bies irgend

wie gestattete.

Die außerordentliche Willensstärke, welche er bei dieser letteren Gelegenheit an den Tag gelegt, sowie seine sonstigen guten Dienste wurden durch Berleihung des eisernen Kreuzes 2. Classe und Beförderung zum Unterofficier belohnt.

Noch erübrigt am heutigen Tage bes 1. Bataillons zu gebenken.

Daffelbe follte, wie wir wiffen, in Nantilly ruben.

Um  $^{1}/_{2}11$  Uhr Bormittags wurde dort, aus nordwestlicher Richtung, lebhaftes Geschützfeuer vernehmbar. Eine Stunde später beorderte ein Befehl der Brigade das Bataillon schleunigst nach jener Richtung, b. h. nach Autrey vor.

Um 1 Uhr Mittags traf es dort ein. Theile bes 2. Regiments kehrten gerade aus einem Gefechte weiter vorwärts bei St. Seine am Vingeanne-Bach zurud.

Das Bataillon besetzte nunmehr Autrey, denn auch hier wurde der Anmarsch starker feindlicher Colonnen gemelbet.

Nachdem sobann bei strömendem Regen 4 volle Stunden hindurch vergeblich auf das Erscheinen und den Angriff der Franzosen gewartet worden, durften die Compagnien Quartiere beziehen.

Erst als dies geschehen, b. h. gegen 6 Uhr Abends, traf ber nach Nantilly gerichtet gewesene Allarmbefehl bes Obersten ein.

Die Brigade entschied: daß bemselben nicht nachzukommen, nothwendige Sulfe viels mehr aus bem bebeutend naber gelegenen Gray zu requiviren sei.

Drei Füstliercompagnien des preußischen Regiments Nr. 30 erschienen denn auch Nachts 11 Uhr in Mantoche.

Dort aber herrschte tieffte Ruhe. Der Feind hatte fich auch bis zu biefer Stunde nirgends gezeigt.

Durch die heutigen Gefangenen aber brachte man in Erfahrung, daß Alles, was in den letten beiden Tagen an gegnerischen Streitkräften vor unserer Front gestanden hatte, weder dem Corps Cambriel angehöre noch demjenigen Garibaldi's. Es waren vielmehr lediglich die Modilisirten des Côte-d'Or, welche auf Anordnung der französischen Oberleitung, im Berein mit einigen garibaldischen Freischaren ihr Departement zu vertheidigen hatten.

Digitized by Google

Nach den übereinstimmenden Melbungen vom 27. October Nachmittags gehörte übrigens eine feindliche Offensive für folgenden Morgen keineswegs zu den Unmöglichkeiten.

Richts freilich ware unferm Generalcommando erwünschter gewesen.

Die Brigade Prinz Wilhelm sollte alsbann dem feinblichen Borftoße die Front barbieten, der rechte Flügel des Corps bagegen in des Feindes linke Flanke fallen und auf diese Weise den Gegner gegen die Saone druden.

Leiber magten die Frangosen den Angriff nicht.

Beneral von Werder beschloß beghalb, fie aufzusuchen.

28. Octor. Bunachst mußte zu bem Ende am 28. October um 1/211 Uhr Bormittags bas Detachement Bechmar recognoscirend gegen ben Vingeanne vorfühlen.

Unbehindert wurde von der Hauptcolonne Reneve-l'Eglise und von einem linken Seitendetachement, der 11. Compagnie, Talmay erreicht.

Die gefammte Brigade Pring Wilhelm war inzwischen angewiesen worden: als Avantgarbe bes Corps eine Stellung bei Mirebeau zu nehmen.

Das Detachement Bechmar brach in Folge beffen fofort nach borthin auf.

Dieser Marsch aber bis Mirebeau mar wohl einer der beschwerlichsten mahrend bes gangen Feldzuges.

Unaufhörliche Regenguffe hatten ben zähen, fetten Boben jener Gegend in einen einzigen Moraft verwandelt. Andererseits aber machten auch die passiven Bertheibigungs-mittel bes Gegners in höchst lästiger Beise sich fühlbar. Die sonst guten Straßen waren nach allen Richtungen abgegraben ober burch kunstliche Hindernisse gesperrt.

So stieß die Avantgarde bald hinter Renève auf ein wenigstens 5—600 Schritte langes Berhau, kaum eine viertel Stunde später auf eine Straßenabgrabung von 15 Fuß Tiese und 6 Fuß Breite, sowie auf mehrere gut gebaute Barricaden mit starken Profilen.

Alle diese Sperrungen aber waren nicht besetzt und wurden nicht vertheidigt.

In ihrer lächerlichen Naivetät schienen die Franzosen zu glauben, daß sie durch biese hindernismittel, die sie mit einer geradezu tollen Bergeudung zum Theil werthsvollen Materials hergestellt hatten, uns wirksam aufzuhalten vermöchten. In Wirklichsteit aber erreichten sie weiter Nichts, als daß durch öftere Marschstodungen Zeitverlust für uns entstand.

Gegen 1/23 Uhr Rachmittags, ohne vom Feind auch nur eine Spur gesehen zu haben, erreichten das 2. und Füsilierbataillon Mirebeau und erhielten hier Quartier.

Unbequemer noch erging es bem Gros ber Brigade und mit und in ihm unserm 1. Bataillon.

Für seinen Anmarsch stand nur ein einziger, noch dazu höchst mangelhafter Vicinalsweg über Poyans, Champagne sur Vingeanne und Orsilly zur Berfügung. Mühsam arbeiteten auf diesem die Truppen durch Pfützen und Koth sich vorwärts. Die Bagage blieb sogar trot des genommenen Vorspannes gänzlich steden und konnte erst folgenden Tages nachgeschafft werden.

Erst um  $^{1}/_{2}6$  Uhr Abends erreichte das 1. Bataillon das ihm zugewiesene Cantonnement Tanay.

Durch Cavalleriepatrouillen der Brigade war indeß der Abzug des Feindes auf Dijon und über Pontailler auf Dole constatirt.

29. Octbr. Um 29. October follte bas Corps ruhen.

Das Wetter mar an diesem Tage abscheulicher benn je.

Nur eine Escabron bes Leib = Dragonerregiments, gefolgt von einer Wagenpatrouille unferer 3. Compagnie, recognoscirten früh Morgens gegen Dijon.

Erst als die Cavalleriespigen dicht an die Stadt heran streiften, erhielten sie aus

den vorderften Säufern Gewehrschiffe.

Stärkere feindliche Truppenmassen konnten mithin dort nicht vorhanden sein. Ebenso wenig waren Berschanzungen oder sonstige fortisicatorische Anlagen von Bedeutung zu sehen, obgleich deren Borhandensein dem Generalcommando bereits anderweitig signalistrt worden war.

Diese außerst wichtigen Thatsachen wurden schleunigst nach Mirebeau zurückgemelbet und griffen, wie wir sehen werden, wesentlich bestimmend in die ferneren Entschließungen bes commandirenden Generals ein.

In der lettverflossenen Nacht hatte nämlich ein Courier aus dem großen Haupt= quartier die Nachricht von der unmittelbar bevorstehenden Capitulation der Armee des Marschalls Bazaine und der Festung Met überbracht.

Bie ein Lauffener flog biefe gewaltige Siegestunde von Cantonnement zu Cantonnement.

Und als dieselbe dann wenige Tage später sich bestätigte, ba hatten wir wieder jenen hell aufjauchzenden Jubel aus den Tagen des Spätsommers, der mit der fast wunderbar klingenden Botschaft von Sedan, sowie mit dem Anblick ber weißen Flagge auf dem Straßburger Münster seinen Höhepunkt erreichte.

Drei Marschälle, 6000 Officiere, 173,000 Unterofficiere und Soldaten sowie die Festung mit all' ihrem großartigen Kriegsmaterial hatten der Gnade des Siegers sich ergeben.

Bon ben Armeen, auf deren Macht gestütt Frankreich es gewagt, frevelhaft in das Beiligthum unseres Friedens einzugreisen, war damit auch die lette vernichtet.

Der eiteln Selbstüberhebung waren zermalmende Wetterschläge gefolgt; Kataftrophen so unerhört, so gewaltig wie die Welt sie bis dahin niemals noch gesehen.

Die gesammte Urmee bes Prinzen Friedrich Rarl mar nunmehr zu anderweitiger Verfügung frei geworben.

Was aber vermochte Frankreich diesen fiegbewährten Schaaren Cbenburtiges benn noch entgegenzustellen?

In der That, die unerbittliche Logit der Thatsachen hätte wohl dazu angethan sein sollen, diese Nation, trot ihrer trankhaften Reizbarkeit, zu ernüchtern.

Allein Frantreich erkannte zwar feine Niederlage, nicht jedoch beren Urfache.

Die Ueberlegenheit einer fremden Bolkstraft anzuerkennen, ift nun einmal unverseinbar mit bem unumftöglichen Dogma von der Unbesiegbarteit der großen Nation.

Für die schwere, militärische Demuthigung von Met gab es wie immer in ahns lichen Fällen nur eine Erklärung, und biese war ber Berrath.

Frankreich, in seiner Gesammtheit schuldig, suchte nach einem Schuldigen, suchte zu bem für seinen Eigendünkel unbedingt nothwendigen Berrath nach bem Berrather.

Unerhört! die eigene Regierung des Landes benuncirte als folchen vor der ganzen Nation ben Marschall von Frankreich: Bagain e.

Das Bolk aber ließ man trot bieses neuen Unglud's gar nicht zur Besinnung kommen, Allerdings sahen sich seine Gewalthaber wesentlich unterstützt durch den Gloriensichein und die Traditionen der ersten Republik. Hatten doch damals in den letzten Decennien des vorigen Jahrhunderts die republikanischen Heeres-Improvisationen ganz Europa siegreich widerstanden. Freilich die Verhältnisse von damals und jetzt waren so sundamental verschieden, daß ein Vergleich gar nicht ausführbar. Allein die Legende

Digitized by Googlé

hatte sich ber Thaten ber Bater bemächtigt und dieselben zum Ungeheuerlichen aufsgebauscht. Auch war bei diesem Bolke mit seiner stark ausgeprägten Phantasie die Hoffnung stets noch die Schmeichlerin der Noth.

Willig und widerstandslos ließen sich die Maffen zur Fortsetzung des ungleichen

Rampfes vormarts treiben.

Auf deutscher Seite aber theilten sich die Streitfrafte, welche Dietz umschlossen gehalten hatten, nunmehr wieder in die I. und II. Armee.

Erstere schützte fortan die Pariser Cernirung gegen Entsatversuche von Nord und

Dit. Lettere von Gub und Beft.

Die II. Armee bewegte sich, um die ihr zugefallene Aufgabe zu lösen, in Gil= marschen nach ber mittleren Loire.

Schon hieraus leiteten sich auch für unser Corps neue veränderte und erweiterte Directiven her. Der vorerwähnte Feldjäger hatte dieselben auch bereits überbracht.

Die 1. und 4. preußische Reservedivision sollten barnach fortan bem Commando unseres commandirenden Generals mit unterstellt sein, erhielten jedoch vorläufig in der Belagerung der Festungen Neu-Breisach, Schlettstadt und (später) Belfort noch selbstständig abgetrennte Aufgaben.

Das Corps in seinem bisherigen Berbande bagegen sollte die linke Flanke der anmarschirenden II. Armee beden, und das Land von Vesoul bis Dijon in Besit nehmen.

Die birecte Entfernung von Vesoul bis Dijon beträgt 25 Boststunden, b. h. 3 starke Mariche.

In dieser weiten Entfernung allein schon lag die absoluteste Nöthigung zur Theis lung der Kräfte.

Das wiederum aber war in der That ein nicht unbedeutendes Wagniß. Bor unserer Front standen nicht blos die geschlossenen Truppenkörper der Generale Cambriel und Garibaldi, sondern auch gahlreiche anderweite Formationen.

Gestützt auf die reichen Hilfsquellen der Mitte und des Südens Frankreichs konnten biese im Berhältniß zu uns bedeutenden Heeresmassen in jedem ihnen günstig bünkenden Augenblicke vereint und in erdrückender Ueberzahl sich auf einen der Flügel unseres auseinander gezerrten Corps werfen.

Nicht unwesentlich wurde ferner unsere Lage gefährbet und erschwert durch die Rabe ber Festungen Langres, Besançon und Belfort, welche jeder feindlichen Unternehmung Borschub und Zuslucht gewährten; durch die uns im höchsten Grade feindselige Gesinnung der fanatisirten Bevölkerung; sowie endlich durch die dem Bandenkriege hier überall so gang besonders gunftige Gestaltung des Terrains.

Nach den bisher eingegangenen Nachrichten glaubte man Dijon befestigt und in ben handen eines stärkeren Feindes.

Bor Dijon sich aber in einen verlustreichen Kampf einzulassen, bas war, bei ben sonstigen umfangreichen Aufgaben bes Corps, teines Falls zu rathen. Bielleicht baß sich später hieran benten ließ, wenn von ben zugetheilten Reserve-Divisionen Berstärkungen flüssig gemacht und herangezogen worden waren.

Da, während ber commandirende General, diesen Erwägungen gemäß, seinen Beschluß bereits gesaßt hatte, melbete ber Führer ber recognoscirenden Dragonerescadron, Rittmeister Stehberger: »daß in Dijon nur schwache seindliche Abtheilungen stehen könnten, daß fortificatorische Anlagen von Bedeutung dort nicht vorhanden und die geringen vorhandenen verlassen seien«.

Diese Thatsachen veranderten bie Sachlage vollständig.

Die große Wichtigkeit Dijons machte feinen Befit bringend munichenswerth.

Mit Dijon in ben Sanden blieben unsere Truppen eine ftete Drohung fur den gesammten Guben Frantreichs, nahmen bemfelben eine feiner wichtigften Gifenbahnverbindungen und standen auch den frangofischen Beeren an der Loire recht unbequem in ber Alante.

Der commandirende General befahl befihalb: »daß am folgenden Morgen die Brigaden Bring Bilhelm und Reller mit 6 Batterien unter Befehl bes General von Bener nach Dijon fich in Bewegung feten und die Stadt, falls fich die Melbung des Rittmeister Stehberger bestätige, in Besitz nehmen follten; im entgegengesetzten Falle bagegen habe General von Bener einen ernften Rampf zu vermeiben und mit ber Avantgarde bei Arc sur Tille, mit bem Groß bei Mirebeau zu verbleiben.«

Die Brigaden von Degenfeld und bie preufische von Rrug bagegen murben angewiesen, unter Festhalten von Gray, auf Vesoul zu marschiren.

Somit theilte sich am 30. October das Corps und bewegten sich seine Hälften 30. Octobe. bivergirenden Richtungen. nach bivergirenden Richtungen.

Boran auf ber Strafe nach Dijon bie Brigade Bring Bilbelm; - als beren Avantgarde unter Commando bes Oberft von Bechmar vorgezogen unfer 1. Bataillon und die 11. Compagnie, eine Escabron und eine Batterie.

Die sechs noch übrigen Compagnien bes Regiments ftanden an der Tete des Gros. Das Wetter mar endlich beffer geworden.

Die und ba fab nach langer Zeit zum ersten Male wieder ein Stud blauen himmels und damit auch ein Sonnenftrahl aus bem ichweren zerriffenen Bewolf hervor. Unwillfürlich wirtte bas anregend auf die Stimmung.

Much ber genoffene Rubetag, auch bie angenehme Soffnung, nach unausgefetten, ftarten Anftrengungen und Entbehrungen endlich einmal bem behäbigen Comfort einer großen Stadt fich hingeben gu konnen, mochten bas Ihrige gur Erheiterung ber Laune beitragen.

So schritten wir forglos und unter beiteren Scherzen vorwarts.

Niemand ahnte ben naben Rampf. Aber, im Rriege tommt unverhofft oft.

In Dijon hatte von Gestern auf Beute eine Böbelemente bie Behörben zur Organifirung des Wiberftandes gezwungen.

Aus allen Richtungen, aus Auxonne, aus Nuits, und Langres, schleppten auf telegraphische Requisitionen die Gisenbahnen an Truppen herbei, was bort irgend entbehrlich.

Innerhalb 24 Stunden war es auf diese Weise gelungen, 3 Liniens, und 5 bis 8 Mobilgarben-Bataillone, sowie 1 Ragercompagnie, in Summa 8-10,000 Mann, unter Commando des Dberft Fauconnet gur Bertheibigung ber Stadt gufammen zu bringen. Unterftütt wurden biefe Truppen burch die Nationalgarden Dijons, sowie burch eine im höchften Grade beigblütige und erregte Bevolkerung. Es mar fomit eine gang achtungsgebietenbe Macht, welche uns gegenüberstand.

Wir hatten selbstrebend von diesem so total veränderten Stande ber Dinge nicht

bie geringfte Ahnung.

Bei uns war man gewiffermagen erstaunt, als einige Zeit nach Aufbruch aus bem üblichen großen Rendez-vous unsere Avantgarben-Escadron »feindliche Borposten hinter bem Norges-Bache« melbete.

Wie zur Bestätigung dieser Nachricht wurde für uns Alle gerade jett auch rechts ber Straße in der Nähe von Orgeux eine stärkere seindliche Abtheilung erkennbar; nach links aber erhielten unsere Dragonerspiten aus Couternon Feuer: während vor uns an der Chaussebrücke über den Norges eine weithin sichtbare, starke Barricade brohend sich erhob.

Auf Grund dieser Wahrnehmungen dirigirte Oberft von Wechmar sofort die 11. Compagnie gegen Orgeux, einen Zug der 4. Compagnie gegen Couternon und

bie in der Borhut befindliche 1. Compagnie gegen die Barricade.

Die 11. Compagnie (Hauptmann Flachsland) fand Orgeux und Gegend vom Feinde bereits verlassen und suchte über Varois ben Anschluß an die inzwischen vors wärts marschirende Avantgarde wieder zu gewinnen.

Der Zug der 4. Compagnie fäuberte Couternon von schwachen feindlichen Patrouillen, verfolgte dieselben gegen Quetigny, wurde hier als Geschützbedeckung verwendet und kehrte

für den Reft bes Tages zu seiner Compagnie nicht wieder gurud.

• Auch ber 1. Compagnie trat nennenswerther Widerstand nicht entgegen. Zwar huschten Männergestalten hinter ber Barricade hin und her, auch fielen von ihr einige Schuffe, beim Nähersommen aber lief Ales eiligst davon.

Sobald dann die Paffage hinreichend freigeschafft worden, überschritt die Avant-

garde den Norges.

In diesem Augenblicke aber sah man abermals rechts der Straße eine Colonne von 5—600 Mann eiligen Schrittes von Orgeux nach Varois sich bewegen.

Borwarts des letztgenannten Dorfes dagegen tauchten auf einer Terrainwelle 15 bis 20 Reiter auf; — unzweifelhaft ein recognoscirender feindlicher Stab.

Unsere Avantgarden = Batterie (Graf Leiningen) schleuberte einige Granaten gegen biese Ziele. Wenige Schuß nur und Colonne und Reiter waren dem Gesichtsfreise wieder entschwunden.

Auch Varois wurde vom Feinde nicht vertheidigt. Erst jenseits bieses Dorfes erhielten unsere Spigen aus ber Liftere von Sully-Ferme lebhaftes Gewehrfeuer.

Einige hundert Schritte dieffeits biefes Behöfts beginnt die Chauffee allmählig,

aber ftetig angufteigen.

Dijon selbst ist nicht sichtbar und liegt jenseits im Grunde. Destlich der Stadt auf der Seite, auf welcher wir nahten, wird nämlich die ganze Gegend von zwei mächtigen, langgestreckten, durch eine leichte Einsattelung mit einander verbundenen Terrainwellen eins genommen, von denen die nördlicher gelegene die sübliche überhöht. Den Sübhang der ersteren übersteigt die Chausse. Unmittelbar an dieser liegen Sully-Ferme und St. Apollinaire.

Das Dorf St. Apollinaire baut sich amphitheatralisch an ber Boschung bes Berges empor. Der Gipfelpunkt bes letteren liegt jedoch etwa 500 Schritt weiter nach Nordwest.

Ferme und Dorf find kaum 400 Schritte von einander entfernt, zeigen beide eine geschlossene feste Steinlisiere und find recht vertheidigungsfähig.

Die Stärke bes Dorfes wurde obendrein zu jener Zeit noch bedeutend durch ihm bicht vorgelegene, zu großen Haufen geschichtete Stroh- und Getreidemiethen erhöht.

Die stetig ansteigende Chaussee erreicht ihrer Seits die Gipfellinie des Bergshanges erst etwa 800 Schritte jenseits St. Apollinaire.

Gine folide Barricabe martirte weithin diefen Buntt.

In gleicher Sohe links ber Barricade und unmittelbar anstoßend an dieselbe, schaute bann ber obere Theil ber Mauer bes Parc de Montmusard noch über bie Höhe hinweg.

Parc de Montmusard ift ein geräumiges Landgut; in seinem öftlichen Theile Acerland, in seinem westlichen Park mit Wirthschaftsräumen, ist es rings von einer sehr hohen, alten Mauer umschlossen, die durch angebrachte Bankets und Scharten überall zur nachdrücksten Bertheibigung eingerichtet worden war.

Der nach Often gelegene fentrecht zur Chaussee stehende Theil ber Mauer bilbete somit im Berein mit der Chausseebarricade eine zusammenhängende ftarte Berthei=

digungefront.

Große in die Maner eingeschlagene Löcher vermittelten überall nach Außen hin ben Berkehr.

Was im Uebrigen die Beschaffenheit/ des Terrains anbetrifft, so waren nördlich ber Chausse die Felder frei und gewährten nirgends Deckungen; südlich derselben dagegen erschwerten zahlreiche Weinculturen die Uebersicht und die Bewegungen der Truppen.

Dijon felbst liegt, wie gesagt, tief jenseits im Grunde. Seine Ostlisiere besteht fast ausschließlich nur aus Gartenmauern. Fermen und Landhäuser liegen derselben jedoch dicht und in größerer Anzahl vor und gewähren überall dem Vertheidiger vorstreffliche Stütpunkte.

Die sammtlichen wichtigeren Stragenzugänge zur Stadt waren durch Berrammelungen und Barricaden fest geschloffen.

Endlich bleibt noch, als wenigstens stellenweises Annäherungshinderniß, der Suzon-Bach zu erwähnen. Anfangs fließt berselbe dicht an der Oftlisiere, später trennt er die Altstadt von den Borstädten.

So ungefähr fah es in bem Terrain aus, in welchem das Regiment einem unvor- ` bergefehenen erbitterten Kampfe entgegen ging.

Wir verließen die Avantgarde, als beren Borhut gegen 10 Uhr Bormittags aus

Sully=Ferme Feuer erhielt.

Die an der Tete befindliche 1. Compagnie entwickelte sofort einen Zug gegen die Front des Bachthofes und strebte mit einem zweiten Zuge, auf das höher gelegene Terrain ausholend, den Feind rechts zu umfassen.

Befonders das umfichtige Eingreifen und sichere Schiegen dieses letteren Zuges unter Lieutenant von Schönau führte fehr balb zum Ziele und delogirte ben Gegner

ichon nach furgem Feuergefecht.

Giligft und für ihn noch rechtzeitig, entzog er sich der drohenden Umklammerung. Sechs bis acht martialisch ausschauende Kerle, ganz in Schwarz gekleidet, breitkrämpige Hüte verwogen auf dem Kopfe, vorzügliche Magazingewehre in der Faust, beckten den Rückzug, zeigten jedoch, uns sehr zum Glücke, größeren Muth als Schieß= fertigkeit.

Sergeant Streckfuß aus Laubenbady, Amt Weinheim, streckte ben Letten biefer Unholbe auf eine Entfernung von kaum 50 Schritten nieber.

Trot der nahen Diftanzen, auf die man schließlich aneinander gekommen war, hatte die 1. Compagnie bennoch nur unbedeutenden Berluft.

Es war dies immer dieselbe fich wiederholende Erscheinung.

Sobalb man in die fichere Wirkungssphäre des Zündnadelgewehrs eingetreten war, ist es mit der Ruhe des Gegners vorbei. Die feinblichen Rugeln gehen dann fast ausnahmslos zu hoch. Fortirrend in's Ungewisse verursachen sie freilich, und dies war auch heute der Fall, bei den weiter rückwärts haltenden Reserven noch mannigsache Verluste. Schwieriger jedoch wie die Wegnahme des Pachthofes erschien nunmehr die nächst= liegende Aufgabe, der Angriff auf St. Apollinaire. Die Avantgarden=Batteric leitete benselben ein.

Das gesammte 1. Bataillon aber engagirte fich nach und nach der feindlichen

Bosition gegenüber in heftigem Schütenkampf.

Auf dem rechten Flügel mit der Richtung gegen den Gipfelpunkt der Höhe finden wir die beiden noch vorhandenen Züge der 4. Compagnie (Hauptmann Went); gegen die Oftlisiere des Dorfes wendet sich die 1. Compagnie (Hauptmann Löhlein), welche, aus Sully-Ferme heraustretend, nach rechts sich ausbreitete; auf dem linken Flügel, südlich der Chaussee, sieht die 2. Compagnie (Hauptmann Jägerschmib); endlich, zunächst im Hintertreffen, sehr bald aber vorgezogen und nach rechts eindoublirt, die 3. Compagnie (Hauptmann Rheinau).

Die 11. Compagnie (Hauptmann Flachsland) eilt zu jener Zeit von Orgeux zurückfehrend, beschleunigten Schrittes auf der Chausse über Varois herbei, und strebt ihren Plat hinter dem 1. Bataillon balbmöglichst wieder einzunehmen.

Bom Gros bagegen, welches noch weiter rudwarts halt, lagt Pring Bilhelm bie noch übrigen feche Compagnien bes Regiments zur Unterstützung ber Avantgarbe antreten.

Ehe beren Eingreifen jedoch vorne fich fühlbar gemacht, fallt bei St. Apollinaire bie Entscheidung.

Auf einen Bint ihres ritterlichen Commandeurs, Major von Gemmingen, stürzen bie Compagnien bes 1. Bataillons in schneibigem Anlauf vorwärts.

Unter schlagenden Tambours und fraftigem hurrah werden bas Dorf und nord= westlich besselben ber Gipfelpunkt ber Höhe genommen.

40 Gefangene bes 71. Linienregiments und 6. Jägerbataillons fallen babei in bieffeitige Sanbe.

Der Feind, 5= bis 600 Mann und 30 Pferde, flieht in Unordnung der Chaussesbarricade zu und verschwindet hinter dieser, sowie hinter der Mauer des Parc de Montmusard.

Das Bataillon aber macht einige hundert Schritte vor dieser neuen starken Position des Feindes, und zwar mit bis auf dem Gipfelpunkt der Höhe offensiv vorgebogenem rechten Flügel Halt.

In diesem Moment hat die 11. Compagnie den Anschluß wieder erreicht und doublirt à cheval der Chaussee in die Gesechtslinie ein.

111/2 Uhr.

Es ist 111/2 Uhr Mittags.

Man mußte ben Leuten einige Beit laffen gum Berfchnaufen.

Bei dem durch Regen sehr aufgeweichten Boden war bas unausgesetzte Borwarts- schreiten und Laufen querfelbein schwierig und fehr ermüdend.

Dem rechten Flügel bes Bataillons aber bot sich dort oben von ber Höhe ein unvergefilich schöner Anblick.

Bu feinen Fugen im Thale lag die ftolze volfreiche Sauptstadt Burgunds.

Uralte spite Thurme und hohe, wunderlich geformte Giebel gaben ihrem Aussehen etwas feltsam Sigenthumliches.

Unmittelbar jenfeits auf schroff empor ragendem Bergkegel leuchteten, wie eine drohende Citadelle, die weißen Mauern von Talant.

Bielgestaltig geformt und wild zerklüftet behnten sich nach West die weinreichen Sange bes Cote d'Or und begrenzten nach bieser Richtung ben Horizont. Zahlreiche,

weißgetünchte Dörfer hoben überall scharf aus Thal und Schlucht sich ab und mahnten, mit den flachen Dächern ihrer Häuser fremdartig unser Auge berührend, daß wir unter ein Bolf mit anderen Lebensgewohnheiten wie die unfrigen eingetreten sind. Bon Süden her dampfte gerade jet ein Eisenbahn=Bug heran. Die Billen und Fermen ringsum aber, sowie die Stadtenceinte selbst, zeigten ein buntes, sehr bewegtes Bild.

Menfchengruppen ftanden gahlreich dort beifammen, Geftalten eilten gefchäftig hin und her.

Jest wird es auch im nächsten Borbergrunde wieder lebendig.

An ber Parkmauer tauchen Reiter auf, gleich hinterbrein auch zwei kleinere Colonnen Infanterie.

Gegen diese Ziele geben die 1. und 11. Compagnie und zwar die 1, zunächst, zugweise kniend, mit gutem Erfolge Salven.

Aber nicht lange halt man hiermit sich auf, bann geht es von Neuem vorwarts.

Die Chauffeebarricade icheint verlaffen. .

Mit einem Zuge ber 11. Compagnie eilt Lieutenant von Ragen ed gegen bieselbe vor. Schon ift er ihr nahe, ba treten aus den Löchern ber Parkmauer, demselben Biele

entgegen, 40 bis 50 Liniensoldaten heraus. Andere scheinen bemuht, die Holzbankets hinter ber Mauer zu erklimmen.

Jedoch vor dem sicher gezielten Schnellfeuer der Füstliere wirbelt der Feind wieder zurück. Seine Todten und Berwundeten bedecken den Erdboden. Barricade und Mauer

werden nicht ferner vertheibigt.

Sergeant Stulg ber 11. Compagnie wird an jener Stelle von einem ber umher-

liegenden Berwundeten laut mit Ramen angerufen.

Es ist ein alter guter Bekannter, ein geborener Elsässer, welchen er seit Jahren nicht mehr gesehen, ber töbtlich getroffen mit rührender Stimme bittet, Gelb und Uhr, sowie einen Brief, den er bei sich trng, seinen Eltern zukommen zu lassen.

Stulg erfüllte gern biefes lette Anliegen eines fterbenden Feindes.

Stulg und der Elfässer hatten als Kinder viel zusammen gespielt, als junge Burschen mit einander in der Lehre gestanden, jetzt hatte vielleicht die Rugel des Einen ben Andern zu Boden gestrecht und zum Tode verwundet.

Nunmehr aber, es ist  $12^4/_2$  Uhr, macht sich nach und nach das Eingreifen wenigstens  $12^4/_2$  Uhr. eines Theils der sechs übrigen Compagnien des Regiments in der vorderen Gesechtslinie

fühlbar.

Nördlich ber Chausse sind es die 5. und 6. Compagnie, die anlangten; süblich berselben bagegen werden die 7. und 8. Compagnie zur Sicherung der aufsahrenden Batterien bes Groß noch eine Zeit lang zurückgehalten. Die 9. und 12. Compagnie aber, unter Major Bet nehmen zum Schutz der linken Flanke ihren Weg über Quétigny auf Mirande.

Der Oberft, ber von ber Chauffee aus das Gefecht bes Regiments leitete, befahl

um die obengenannte Stunde bie energische Fortsetzung ber Offenfibe.

Bu derselben standen zunächst sieben Compagnien zur unmittelbaren Berfügung; ben fünf Compagnien der Avantgarde sind nämlich, wie wir berichteten, bis dahin nur die 5. und 6. hinzugetreten.

Mit größter Bravour werben sofort und alleitig bie Angriffsbewegungen wieber

aufgenommen.

Mit jedem Schritte vorwärts jedoch mächst auch aus den vorliegenden Häusern und Gehöften die Heftigkeit des feinblichen Feuers.

Bei ben Schwierigkeiten bes ganz freien Terrains, bei ber großen Ausbehnung und ber bem Bertheidiger so günstigen Beschaffenheit bes Kampsplages ist nach Berlauf einiger Zeit kaum noch ein rangirtes übersichtliches Gesecht erkennbar. Das Ganze löst sich auf in kleine erbitterte Localkampse, in ein Ringen um zahlreiche, zur Bertheibigung hergerichtete Dertlichkeiten.

Die blante Baffe, bas bravere beutsche Berg, Die größere Disciplin und Gefechts=

gewandtheit geben an vielen Stellen ben Musichlag.

So ist es benn nahezu unmöglich, dieses bunt gewürfelte Bild in jedem Augenblicke klar fixiren zu wollen; geradezu unaussführbar in diesen zahlreichen, erbitterten Nahekampfen um jedes Haus, jede Mauer, jeden Graben einem Jeden die Ehren zuzutheilen, die ihm gebühren.

Allein im Grunde ift bas ja auch gleichgültig. Sind doch die errungenen Lorbeeren, um jene Stunde wenigstens noch, mit Niemand zu theilen und nur und ausschließlich

Eigenthum ber Gefammtfamilie bes Regiments.

1/23 Uhr. Erst um 1/23 Uhr Nachmittags kann man versuchen, dies Durcheinander wieder zu entwirren. —

Auf bem äußersten rechten Flügel bestand ein Halbzng ber 3. Compagnie unter Feldwebel Friedrich Reubelt aus Dos, Amt Baden, ein anhaltendes heftiges, für sich abgetrenntes Gesecht gegen eine stärkere seindliche Abtheilung, welche in weitem Bogen ausholend, sich in unfere Flanke festzusehen trachtete.

Ein Bug ber 1. Compagnie eilt fpater borthin zur Unterftützung nach und greift

fräftig mit ein.

Der Bataillonsabjutant Premierlieutenant Merz, der hinzukam, stellte sich voll Kampseseiser persönlich an die Spize dieser von ihren resp. Compagnien abgekommenen  $1^4/_2$  Züge und nimmt mit größter Bravour hintereinander mehrere Gehöfte an der Lisiere der Faubourg St. Nicolas.

Biederholte Offenfivstöße des weit überlegenen Feindes werden dort von ihm glud-

lich zurückgewiesen.

Kaum hundert Schritte links rudwarts hinter sich hat Merz die beiden Zuge ber 4. Compagnie unter Hauptmann Went.

Nach einem kühnen Bajonnetangriff ist es demselben gelungen, die Ferme la

Maladière zu nehmen und in biefer fich festzuseten.

Eine seiner Schleichpatrouillen, 3 Mann unter Führung bes Kriegsfreiwilligen Theodor Seuser aus Karlsrnhe, windet sich sogar von hier aus durch die nahen Gärten, Mauern und Zäune unbemerkt hindurch und betritt das Junere der Stadt. Dort hat sie die verwegene Keckheit, in einer Seitengasse des Place S. Nicolas 2 Mann des 71. französischen Linienregiments aufzugreisen und gelingt es ihr, zuletzt begünstigt burch die eintretende Dunkelheit, dieselben als Gefangene zur Compagnie zurückzubringen.

Weiter links gelangen auf dieselbe Weise nach gleich schwieriger und ehrenvoller Arbeit 21/2 Buge ber 3. Compagnie unter Hauptmann Rheinau in den Besitz von

la Boudronnée.

Dicht hinter biesem Gehöft halten 2 Züge ber 1. Compagnie unter Hauptmann Bohlein und die 5. Compagnie unter Hauptmann von Pfeil in Reserve.

Auf der Chaussee, der Barriere de Gray gegenüber, stehen die 6. und 11. Comspagnie unter Premierlieutenant Ris und Hauptmann Flachsland in heftigem verlust reichen Kampfe,

Hauptmann Flachsland hat die Wohn- und Wirthschaftsgebäude in ber Nordwestede bes Parc de Montmusard mit sturmender hand genommen, bort eine Angahl

Befangener gemacht und fich in benfelben zur Bertheibigung eingerichtet.

Der sehr beschleunigte Marsch ber 11. Compagnie von Orgeux, — die Compagnic sah nämlich die Avantgarbe unausgesetzt im Gefecht vor sich und ihr tapferer Chef, Hauptmann Flachsland, wollte bei bemselben nicht fehlen, — hatte die Kräfte der Mannschaft arg mitgenommen.

So tam es, daß in bem gaben, tiefen Boben bes Parc de Montmusard ber !.

Anlauf gegen bas ftart befette vorderfte Bebaude matt und matter wurde.

Da sprangen die Füsiliere Gustav Bock aus Mosbach, Amt Mosbach und Anton Ropp aus hamberg, Amt Pforzheim, vor die Linie heraus, faßten einander um die Schultern, tanzten trop der zahlreich einschlagenden Kugeln in lustigen Sprüngen durch ben tiefen Koth und spotteten der Müdigkeit der Andern.

Die Compagnic fing an zu lachen und — lebhafter ging es wieder vorwarts.

Dies die Lagen der sechs Compagnien (1., 3., 4., 5., 6. und 11.) auf und nördlich der Chausse in der Zeit von 1/23 Uhr Nachmittags ab.

Sie bleibt im Wescntlichen bis nach Einbruch ber Dunkelheit, bis nach Beenbigung des Gefechts unverändert dieselbe.

Nur bag nach und nach sämmtliche noch außerhalb ber Stadtenceinte gelegenen; einzeln stehenden Häufer, Garten und Mauern in biesseitigen Besitz gelangen, und bag sich gegen 4 Uhr die 1. Compagnie auf Besehl bes Obersten an die Chausse heranzieht.

Im Uebrigen ist es diesen sechs Compagnien unmöglich, ferner noch Terrain zu gewinnen. In eine Linie aufgelöst, ohne Zusammenhang und ohne Reserven harren sie unter bem unaufhörlichen rollenden Schnellfeuer aus der Lisiere, sowie gegen vielfache Offensivstöße bes Feindes helbenmüthig aus.

Ein weiteres Vordringen in die ftart besetzte Stadt ware auch dann nur ausführs bar gewesen, wenn vorerst Artillerie die überall hier sturmfreien Mauern und Barricaden geöffnet hatte.

Anders jedoch gestalteten fich bie Dinge im Guben ber Chauffee.

Nach Besitzuahme ber Barricade zwang bei weiterem Vorwärtsschreiten der rings ummauerte Parc de Montmusard die 2. Compagnic (Hauptmann Jägerschmid) nach links bin sich abzulösen und für sich allein vorwärts zu streben.

Die Compagnic gerieth hierbei jedoch balb in fehr schwierige Lage.

Hauptmann Jägerschmid sah sich schon nach kurzer Zeit einer bebeutenden Uebermacht gegenüber. Buruckgeworfen auf die Defensive, bedurfte es der zähesten Ausdauer, um von dem errungenen Plat nicht zu weichen.

Die Gefechtsleitung in den Beinculturen wurde babei immer schwieriger; 2 Officiere ber Compagnie waren bereits verwundet.

Indessen hatte Nachmittags gegen 2 Uhr Bring Wilhelm auch bas 2. Regiment 2 Uhr. im zweiten Treffen sich entwickeln lassen.

Unsere 7. und 8. Compagnie, bis zu diesem Augenblick immer noch als Bebeckung ber Artillerie verwendet, wurden dadurch frei.

Bom Obersten, deffen Standpunkt ihnen mit Sicherheit nicht einmal bekannt, Berhaltungsbesehle einzuholen, hieß jedenfalls eine kostbare Zeit ungenutzt vergeuden.

Premierlieutenant Gemehl und hauptmann von Bodlin fagten beghalb ben

Entschluß, in der ihnen ursprünglich zugewiesenen Richtung füblich der Chauffee Die Bereinigung mit dem Regiment aufzusuchen und den Umftanden gemäß einzugreifen.

Das freilich ift leichter gefagt als gethan.

Die endlosen Rebgarten beschränken ben Gesichtstreis und schließen jebe Uebersicht bes Gefechtsganges aus.

Auch bleibt ihnen zum Befinnen kaum Zeit. Schon nach wenig hundert Schritten find sie in den Bereich des feindlichen Feuers eingetreten und haben sich, ohne dies zu wissen, mit denselben Abtheilungen engagirt, welche der 2. Compagnie so hart und so bringend zusetzen.

Rurz und heftig flammt das Schnellseuer der beiderseitigen Schützen auf; dann rasch entschlossen, gehen beide Compagnien zum Angriff über; drücken den Gegner vor sich her; degagiren auf diese Weise die 2. Compagnie und gewinnen, vereint mit dieser, die Höhe der Westseite des Parc de Montmusard.

Hier aber werden auf speciellen Befehl des Obersten 2 Züge der 7. Compagnie unter Premierlieutenant Gemehl, um die Parkede herum, mehr nach rechts, an die Chaussee herangezogen.

Sie bilben bort, unmittelbar vor ber Barrière de Gray, für ben Rest bes Tages mit ber 6. und 11., sowie mit ber, später von rechts rudwärts herbei birigirten 1. Compagnie, in ber Hand bes Obersten einen compacten widerstandsfähigen Körper gegen einen etwa in größerem Maßstabe unternommenen Ausfall bes Feindes.

An jener Stelle ist es, wo, unmittelbar nahe seinem Compagnieführer, ber, Allen burch seine stattliche äußere Erscheinung und seinen tollkühnen Muth unvergeßliche Feldwebel Becker der 7. Compagnie, aus Spielberg, Amt Durlach, ein ruhmreiches Ende sindet. Eine Rugel, mitten durch sein braves Soldatenherz, gab ihm den schnellen, schmerzlosen Tod.

Nach Abtrennen der beiden ebengenannten Züge unter Premierlieutenant Gemehl besteht der diesseitige linke Flügel somit nur noch aus der 2., der 8. und einem Zuge der 7. Compagnie.

Der Feind aber seinerseits hat bebeutenden Zuzug erhalten und tritt wesentlich verstärkt aus der Stadt offensiv wieder hervor.

Besonders auf der außersten Linken gerath die 8. Compagnie nach und nach in eine außerst widrige Lage.

Soweit dies erkennbar, von brei feindlichen Compagnien in Front und linker Flanke angefallen, gelingt es dem Hauptmann von Böcklin nur unter den größten und tapfersten Anstrengungen, seinen eben so gefährdeten wie ehrenvollen Bosten zu behaupten.

Da, als die Situation sich nahezu bedenklich gestaltet hat, wird ihm unerwartet von links her Unterstützung.

Die 9. und 12. Compagnie (Hauptmann Selbner und Godel) unter Führung des Major Bet bringen biefelbe.

Nachdem diese Compagnien über Quétigny auf Mirande sich gewendet, werden sie schon beim Debouchiren aus letztgenanntem Dorse von stärkeren Patrouillen des Feinbes mit lebhaftem Feuer überschüttet.

Obgleich ihre tiefer gelegene Anmarschlinie jede Orientirung über ben Stand des Rampfes ausschloß, werfen fie fich bennoch, sobald fie die Gefechtsformation angenommen, ohne langes Besinnen mit schneibiger Bucht auf ben Feind.

Saft fofort läßt berfelbe auch ab von ber fo hart bebrangt gewefenen 8. Compagnie.

Diese aber, ebenso wie die 2. Compagnie und der Zug der 7., als sie Luft ershalten haben, geben mit erneuter Energie zum Angriff über und drängen dem zurucks weichenden Gegner heftig nach.

Allein aus jeder Mauer, jedem Hause, aus jedem Graben, von jedem Dache praffelt

eine Fluth von Rugeln ihnen entgegen.

Rach turger Zeit schon tommt ber Anlauf in's Stoden.

Von hüben und drüben wüthet abermals das Schnellseuer, dann, es ist  $4^4/_2$  Uhr  $4^4/_2$  Uhr. Nachmittags, raffen diese vereinten  $4^4/_3$  Compagnien noch einmal auf den Zuruf ihrer Führer zu einer äußersten und jetzt erfolgreichen Anstrengung sich empor.

Der Bug ber 7., die 8., die 9., die 12. Compagnie bringen nebeneinander an verschiedenen Bunkten ein. Erst in die Garten, bann von Barricade zu Barricade, von

Saus ju Saus malgt fich ber Rampi dem Innern ber Stadt gu.

In das Knattern des Massenseurs, in das Singen und Pfeisen der aus allen Richtungen sich treuzenden und niederklatschenden Rugeln, in das Sturmläuten der Glocken mischt sich der gellende Schrei des fanatisirten Pöbels, der mit Theil nimmt an der Bertheibigung.

Der Zug der 7. Compagnie faßt, abgetrennt für sich, nach schwerem Kampfe in mehreren großen Häusern festen Fuß und behauptet sich andauernd in diesen. Zwei Mal hat er seinen Führer gewechselt. Lieutenant Bissinger, den Seinen bis zuletzt ein schwes Borbild der Tapferkeit, bricht gleich nach Wegnahme des ersten Hauses schwer verwundet nieder.

Sergeant Lauer aus Altheim, Amt Wallburn, der nach ihm bas Commando übernimmt, genießt nicht lange diese Ehre, auch ihn wirft schon nach kurzer Zeit ein

feindliches Gefchoß zu Boben.

Von der 8. Compagnie forcirt ein Zug unter Lieutenant Stoll den Eingang der Borstadt St. Michel und kämpft mit größter Bravour von hier bis an die Brücke bei dem ancien Bastion sich vorwärts.

Die beiben anderen Züge unter Hauptmann von Böcklin dagegen brechen sich burch ben chemin de Mirande Bahn und führen die Rue Lazare entlang ihren Stoß bis zum Place St. Pierre.

Durch stärfere Patronillen sucht und unterhalt Hauptmann von Bodlin nach rechts mit den Fusilieren die Berbindung; andere Patronillen sind unausgesetzt unter-

megs, um unter allen Umftanden den Ruden offen zu halten.

Die 9. und 12. Compagnie, die eng vereint geblieben, gerathen ihrerseits in ein dichtes Gewirr schmaser Straßen und Gassen, nehmen in denselben nach einander drei Barricaden mit dem Bajonnet und ersteigen, um die sehr große und feste Sperrung an der Porte neuve zu umgehen und in den Rücken zu fassen, mit einem Theil ihrer Leute, von den Dächern der angebauten Häuser aus, das dort gelegene Bastion der alten Stadtbesestigung.

Bei diesem Helbenmuthe Aller ift es fast unmöglich, von hervorragenden Thaten

Einzelner zu berichten.

Budem ist der Charakter der Söhne unseres Landes zur Großsprecherei nicht angethan. Ihr kräftig entschlossenr und dennoch wieder still bescheidener Sinn liebt die frische furchtlose Mannesthat, verschmäht dagegen das ruhmredige Wort.

Was das Auge des Borgesetzen nicht gesehen, kommt durch Selbstglorificirung felten wohl an's Tageslicht.

So sei benn als Repräsentant ber Gesammtheit von jeder dieser Compagnien

wenigstens Giner bier genannt.

Als die 8. Compagnie muhlam sich vorwarts tämpfte und an bem Kreuzpunkt zweier Straßen starkes Feuer erhält, ohne dem gut gedeckten und versteckten Gegner etwas anhaben zu können, schleppt, da das nächstgelegene Haus nach dieser Seite weder Fenster noch Thüren hatte, Grenadier Friedrich Kiech le aus Opfingen, Amt Freiburg, eine Leiter herbei und erklomm auf dieser den Dachstuhl.

Im gegenüber liegenden Hause lauerten an den Fenstern schußbereit, den Blick jedoch nach anderer Richtung gewendet, die feindlichen Schützen. Ruhig zielend streckt Kiechle einen derfelben nieder. Sein lautes Hurrah verkündet den untenstehenden

Rameraben, bag ber Schug getroffen.

Ueberrascht und bestürzt über diesen unsichtbaren Feind, suchen die Franzosen schleunigst das Weite, werden jedoch beim Heraustreten auf die Straße durch das sichere Schnellseuer, nicht nur unseres braven Schützen auf dem Dache, sondern auch der andern nunmehr rasch avancirenden Grenadiere, arg mitgenommen.

Bicefeldwebel Bimmermann aus Karlsruhe, ber 9. Compagnie, bemerkte bei Unnaherung an ben Suzon-Bach unter bem Brudenbogen einen feindlichen Schupen,

ber ber Compagnie schon mehrfache Berlufte zugefügt hatte.

Zimmermann eilt allein auf ben Franzosen zu, und da dieser in ein nahes Haus entwischt, folgt er auch borthin. Hier aber sieht er sich plöglich 7 Mobilgardisten gegenüber, von denen einer ihm sofort mit dem Bajonnet zu Leibe geht. Glücklich parirt Zimmermann den gegen ihn geführten Stoß. In diesem Augenblick aber hört man die Stimmen mehrerer Füstliere, welche zur Hülfe nahen. Den Franzosen entsinkt der Muth und sie geben sich gefangen.

Die 12. Compagnie erlitt bei Begnahme einer Barricabe empfindliche Berlufte. Gine Stelle, an welcher mehrere Berwundete liegen geblieben find, blieb nach wie vor

ben feindlichen Rugeln gang besonders ausgesett.

Füsilier Richard Elpen aus Gumbinnen in Oftpreußen erbot sich tropbem freiwillig, ben Bermundeten Wasser zu bringen.

Die Erlaubnif murbe ihm bereitwilligft ertheilt.

Fünf Mal macht Elpen unter bem bichtesten Bleihagel ben gefährlichen Weg; fünf Mal bringt er seinen armen schmachtenben Kameraben Linberung und hilfe, und, vom Glück in seltener Weise begünstigt, kehrt er jebes Mal unverletzt zurück.

Doch nunmehr wieber gurud gu ber Ergahlung bes Befechtes, welche gu beenbigen

uns noch übrig bleibt.

Wir haben die Punkte bereits genauer bezeichnet, bis zu benen die 8., 9., 12. und der Zug der 7. Compagnie bei Einbruch der Dunkelheit innerhalb der Stadt vorgedrungen find.

Nachschub, Unterstützung von rudwärts war und konnte diesen Compagnien nicht werden.

Die Brigade Prinz Bilhelm hatte bis zur Stunde den Kampf allein durchgeführt. Das 2. Grenadierregiment fand Anfangs im zweiten Treffen Berwendung, mußte dann aber hauptsächlich zur Unterstützung und Sicherung beider Flanken vorgezogen werden.

Auf dem äußersten rechten Flügel bestanden Theile dieses Regiments ein zwar turzes, aber glanzendes Gefecht gegen bedeutende Berstärtungen, welche von Langres ber

anrudten und von ihnen blutig gurudgewiesen wurden.

Erft gegen 5 Uhr Nachmittags langten die Teten der Brigade Reller auf bem 5Uhr Nachm. Gefechtsfelbe an.

Durch Kreuzung mit der preußischen Brigade Krug hatte sich ihr Marsch sehr verzögert.

Bei der Finsterniß die vollkommen unorientirten, und erst nach einem langen ermüdenden Marsch eintreffenden Truppen in ben Stragentampf hineinzuwersen, schien nicht rathsant.

General von Bener fah fich beghalb, um mit feinen eigenen, ber Sachlage entsprechenden Worten zu reben, veranlaßt, »bem weiteren Borbringen seiner tapferen Grenabiere halt zu gebieten«.

Oberst Wechmar murbe vorher barüber gehört, ob es auch möglich sein werbe, bas Regiment aus biesem hestigen Straßen- und Häusergefecht, in bas es sich verbiffen, ohne zu schwere Opfer wieder loszulösen.

Der Oberft, im Bertrauen auf die bereits fo glanzend bewährte Gefechtsbisciplin bes Regiments, mar in der ftolgen Lage, dies zu bejahen.

Begen 1/46 Uhr Abends wurden die nothigen Signale und Befehle hierzu ertheilt. 1/46Uhr Abs.

Die rudläufige Bewegung vollzog sich bann mit einer geradezu muftergultigen Rube und Bracision.

Die Führer ber  $3^{4}/_{3}$  Compagnien in ber Stadt haften ihre ganze Energie darauf verwendet, in diesen zersplitternden Kämpfen, in denen sie meist von allen Seiten Feuer erhielten und obendrein auf Sicherung des Rückens bedacht sein mußten, ihre Abtheilungen sich nicht verslüchtigen und unter ber Hand aufzehren zu lassen.

Jest ernteten sie für diese ihre weise Deconomie den schönen Lohn. Rein Mann blieb in den händen des Feindes. Bon den Berwundeten nur solche, beren Transport in Rücksicht auf die Schwere ihrer Leiden unausstührbar.

Um 3/46 Uhr Abends stand das Regiment voll versammelt zwischen la Boudronnée und der Straße nach Gray.

Gine Berfolgung ober auch nur ein Folgen um Fühlung zu behalten, wurde seitens des Feindes nicht gewagt.

Die drei Batterien unserer Brigade verblieben noch eine Zeit lang in Position und unterhielten ein langsames Feuer auf die Stadt. Lettere brannte an mehreren Stellen.

Der Rampf hatte herbe Opfer gefordert.

Totaliter stellten bieselben sich auf 10 Officiere, 247 Mann; — bavon kommen auf das Regiment 9 Officiere, 172 Mann.

Bon den verwundeten Officieren verblieben Hauptmann von Godel, Bremier= lieutenant Sommer und Secondelieutenant Ropp bei ber Truppe.

Ausnahmslos schwer verwundet bagegen waren

beim 1. Bataillon: die Lieutenants hofheinz und von Stengel, beim 2. Bataillon: die Lieutenants Biffinger und von Banker,

bei den 3 Füfiliercompagnien die Lieutenants Hoffmann und Noff, sowie der Bicefeldwebel Martini.

hier bei Aufzählung ber Schwerverwundeten erfordert es auch die Pflicht, des braven Feldwebels Balentin Widmann der 8. Compagnie aus Gutmadingen, Amt Donaueschingen, nochmals mit Aeuferungen der höchsten Achtung zu gedenken.

Schon das Gefecht bei Jancigny lieferte uns die Beweise seines Helbenmuthes. Bahrend der heutigen Rampfe nahe der Lifiere Dijons tödtlich und im höchsten

Grade schmerzhaft am Unterleib verwundet, ließen bennoch seine Gedanken nicht ab, sich mit der Ordnung seiner dienstlichen Obliegenheiten zu beschäftigen. Trotz der surchtbarsten Körperqualen, die er wie ein Mann ertrug, rechnete er den Bestand der Compagniecasse, welchen er auf der Brust bei sich führte, einem der ihn zurücsschaffenden
Krankenträger vor und instruirte ihn, nach Abgabe des Geldes, genau, wo auf dem
Compagnie-Packfarren die betreffenden Beläge und Quittungen zu sinden seien.

Als ihn am folgenden Morgen sein Compagniechef in St. Apollinaire aufsuchte, breitete der nahe Tob seine dusteren Schatten bereits über Widmann's schmerzverzerrtes Angesicht; sein Auge begann zu brechen, sein Geift sich zu verhüllen.

Sobalb dann hauptmann von Bödlin an bas Lager bes Sterbenden herantrat,

fah man, wie Bidmann zum letten Dal gewaltsam fich aufammenraffte.

Noch einmal durchflackerte Bewußtsein und Leben biese Leidensgestalt. Mit erloschener Stimme sprach sein bleicher Mund nicht etwa Laute der Klage über sein unerbittlich trauriges Geschick, sondern die Mittheilung, wem er die Compagniekasse anvertraut und wo die noch restirenden Quittungen zu finden.

So, ein wahrhaft herzerhebendes Borbild an Charafterstärke und Pflichttreue, starb Feldwebel Widmann.

Die Berluste der Franzosen mahrend des Gefechtes bei Dijon sind ziffermäßig nicht bekannt geworden.

Ueber hundert getöbtete Soldaten wurden dieffeits constatirt. Die Bürger begruben gegen 45 der Jhren.

An unverwundeten Gefangenen waren 1 Officier, 102 Mann eingebracht.

Von la Boudronnée aus wurde das Regiment nach Varois zurückgenommen und erhielt in diesem Dorfe Nachtquartier.

Auf jebe Compagnie kamen bort 3-4 Häuser. Bon irgend welchem bequemen Ruhen konnte ba natürlich keine Rede sein. Auch die Verpflegung war recht schmal. Dafür aber trug ein Jeder das erhebende Bewußtsein in der Brust, heute für Fürst und Vaterland treu seine Schuldigkeit gethan zu haben, und das machte jedes Ungemach vergessen.

Indem wir damit von der Aufzeichnung der Thaten bieses Tages scheiben, können wir dies nicht besser thun als mit den Schlußworten des dienstlichen Gefechtsberichts, welchen unser Oberst höheren Orts erstattete.

Diefelben lauten:

»In dem heißen Kampfe haben alle Officiere und Mannschaften, der Regimentscommandeur glaubt dies ohne Ruhmredigkeit behaupten zu dürfen, mehr als ihre Schuldigkeit gethan und einen Clan und eine zähe Ausdauer bewiesen, welche bas höchste Lob verdienen.«

Schon in der Frühe des folgenden Morgens wurden die Cantonnements wieder verlassen. Um  $7^4/_2$  Uhr stand die 1. Brigade gesechtsbereit bei St. Apollinaire, die 3. bei Quétigny.

Die Stadt jenseits bes Berghanges zu ihren Füßen lag widerstandslos der Gnade ihrer Artillerie anheimgegeben.

Bu bem vom General von Bener beschloffenen Bombardement tam es jedoch nicht.

Die frangösischen Bataillone hatten Dijon über Racht geräumt.

Die Schrecknisse bes gestrigen Tages wirkten sofort niederbrückend und wie ein eisiges

Sturgbad abfühlend auf das fieberheiße Blut und die erregbare Bhantafie der Ginmobnerichaft.

Sie selbst bewog die Truppen, welche taum 24 Stunden fruher nur durch Bermittelung eines Gewaltattes von ihr berbeigerufen worden maren, wieder zum Abzuge.

Eine municipale Deputation erschien noch vor Tagesanbruch bei unseren Vorposten, meldete diese Thatsachen und erbat eine Capitulation.

Beneral von Bener gemährte biefelbe. Die nothigen Berhandlungen beauspruchte ieboch mehrere Stunden Beit.

Boll Ungeduld warteten wir indeffen auf unfern durchweichten folammigen Rendezvous = Platen auf ben Befehl gum Ginmarich.

Endlich gegen 1 Uhr Mittags murde berfelbe gegeben.

An der Spige ber Divifion, geführt vom General von Beger in Berfon, betrat bann das Regiment als erste deutsche Truppe die altehrwürdige Stadt. gerade in Stromen und die Luft mar falt.

Unfer Weg führte durch die Borftadt und über den Blat St. Nicolas in die Strafe ber Brafectur.

Bor bem ftattlichen Gebäube ber Letteren nahm Se. Excellenz ber Divifionscommandeur den Borbeimarich entgegen.

Demnächft wurden Allarmquartiere bezogen und Borpoften ausgestellt.

In Varois hatte am gestrigen Abend, und bies bleibt nachträglich zu berichfen, unfere abcommandirt gemesene 10. Compagnie ben Anschluß wieder erreicht.

Seit bem 25. October abermals ber Cavalleriebrigade gugetheilt, mar fie mit biefer an einer weit ausgebehnten Recognoscirung in der Richtung auf Langres betheiligt gewesen.

Der 26. October brachte hierbei ber 10. Compagnie ein kleines Gefecht auf ber Strafe Gray-Langres.

Sublich bes Dorfes Neuvelle fanden nämlich recognoscirende Dragoner die Brude, auf welcher die Strafe die an jener Stelle eingeschnittene Gifenbahn überschreitet, sowie etwa 200 Schritte jenseits ben Balb zu beiben Seiten besetzt.

Die 10. Compagnie. 2 Escadrons und 2 Geschütze unter Oberst Birth erhielten gencontre bei Befehl, den Feind bort anzugreifen.

Bahrend die Geschüte ihr Keuer eröffneten, entwickelte Sauptmann Gichrodt einen Bug unter Lieutenant Dill als Schüten à cheval ber Strafe und ließ einen zweiten Bug fectionsweise auseinandergezogen als Soutien folgen.

Unter dem eben fo heftigen wie schlecht gezielten Feuer der Mobilgarden gingen die Füsiliere fprungweise vorwarts und warfen sich bann, als fie hinreichend nabe, in icharfem Unprall auf die Brude.

Der Feind hielt nicht Stand. Saftig lief er auf die ju feiner Aufnahme bereits besette rudwärtige Balblifiere gurud.

In ber Site ber Berfolgung eilte Lieutenant Dill feinem Buge voraus, einem fliehenden Frangofen nach, um ihn zum Gefangenen zu machen.

Fast hat er den Feind erreicht, ba - unmittelbar ihm nabe, fommt Dill in's Gleiten und fturat gu Boben.

Augenblicklich macht fich ber Mobilgarbift mit bem Bajonnet über ihn her.

Dill parirt ben Stoff, wird bann zwar im Aufspringen leicht vermundet, hat aber in der nächsten Secunde seinem Begner den Sabel durch die Rippen gejagt.

. Digitized by Google

Füsilier Thome aus Ispringen, Amt Pforzheim, ber zur Bulfe herbeispringt, findet ben Bweitampf bereits entschieden.

Inzwischen brangten bie bieffeitigen Schuten bitig gegen ben Balb nach.

Der Feind nahm jedoch auch hier ben Kampf nicht an, verschwand vielmehr so rafch er konnte, in nördlicher Richtung.

Die 10. Compagnie hatte außer Lieutenant Dill nur einen Mann verwundet.

Für die Nacht belegte ste mit 2 Zügen Oyrières, während der 3. Zug nach Auvet quartirte. Bor diesem letteren Dorfe erschienen Nachmittags stärkere seindliche Patrouillen. Der Zug wurde in Folge bessen allarmirt und schoß sich eine Weile mit den bald wieder abziehenden Mobilgarden herum.

Am nächsten Tage, dem 27. October, wurde gegen Fontaine-Française recognoscirt. Auf dem Wege dorthin, erhielt nach Bassiren von Auvet, die Tete aus dem in

nördlicher Richtung gelegenen Bois Rond unvermuthet Feuer.

Die nunmehr wieder versammelte 10. Compagnie, welche im Berein mit einem Dragonerregiment das Recognoscirungsbetachement bilbete, warf sich ohne Säumen bem Feinde entgegen.

Allein schon bas blose Auseinanderziehen zum Gefecht genügte, um ben bereits

eingeschüchterten Begner zum Abziehen zu bewegen.

Beiter rudwarts in ber Lifiere bes Bois de Champlitte ftanben Berftarkungen und setzten fich hier bie Frangofen von Neuem.

Sauptmann Gichrobt birigirte fich nunmehr borthin.

Allein ber Feind zeigte nach wie vor wenig Reigung, sich zu schlagen.

Nach zwar heftigem, aber kurzem Feuergefecht drang die 10. Compagnie in das Gehölz ein, fand bort vom Feinde drei Todte, viel weggeworfenes Gepack und einige Beit später auf einer Waldblöße das Zeltlager einer stärkeren Abtheilung.

hier aber erhielt hauptmann Gichrobt auch die Erklärung für die fo vollständig

energielofe Saltung des Gegners.

Bon Links feitwarts nahte nämlich eine Compagnie bes 2. Regiments.

Seitens ber auf Dijon marschirenden Brigade Prinz Wilhelm zu einem Patrouillensgange beordert, hatte diese Compagnie, von der Nahe der recognoscirenden Cavalleries brigade selbstredend nur im Allgemeinen unterrichtet, das Gesecht gehört und war, ihre ihr zugewiesene Marschrichtung verlassend, den alten schönen Traditionen der Armee getreu, sosort dem Schall der Schusse und zur Unterstützung herbeigeeilt.

Ihr Erscheinen ließ den Feind wohl unzweifelhaft für seine Flante und seinen Rud-

aug befürchten.

Die nunmehr Seitens beiber Compagnien gemeinschaftlich aufgenommene Berfolgung hatte tein weiteres Resultat. Der Feind zeigte sich berart schnellfußig, daß man nur noch aus ber Ferne seine Abtheilungen in voller Auflösung Champlitte zulaufen sah.

Die Racht verbrachte die 10. Compagnie abermals in Oyrières.

Am 28. October fühlte die Cavalleriebrigade weithin Saone aufwarts vor.

Bu einem Rampfe tam es hierbei nicht.

Die 10. Compagnie wurde nach Dampierre sur Salon gelegt und verblieb bort auch den folgenden Tag.

Am 30. October suchte die Cavallerie Anschluß nach Dijon; spät Abends erreichte bie 10. Compagnie Varois.

## In Bijon bis zum Gefecht bei Anits.

n Dijon erhielten beibe Brigaden innerhalb der Stadt Quartiere.

Das Regiment im nördlichen Biertel; die Grenadierbataillone in der Nähe und Umgebung der Präfectur, des Hôtel de ville, des Schlosses und des Plazes St. Bernard; die Füstliere in der Borstadt St. Nicolas.

Gine Compagnie befette abwechselnd die Brafectur.

Das 2. Regiment belegte bas westliche Biertel, die 3. Brigade das sübliche und öftliche.

Sofort abgeschickte Cavalleriepatrouillen fanden die Fühlung mit dem Feinde vor- läufig nach keiner Richtung wieder auf.

Die angeordneten Sicherungen beschränkten sich beshalb vorwiegend auf die Stadt und deren unmittelbare Umgebung.

Allerdings streiften Morgens und Abends stärkere Officierpatrouillen auch weit hinaus in bas Borterrain.

Das Regiment erhielt speciell die Bewachung der Nordfront mit den Straßen von Langres und von Gray; das 2. Regiment die Westfront mit den Straßen von Paris und aus dem Ouche-Thal; die 3. Brigade die Süd- und die Ostfront.

Jeber Stadtausgang hatte eine Officierswache, meift in ber Stärke eines Halbzuges; Unterofficierposten befanden sich außerbem auf die Hauptcommunicationen weiter vorgeschoben.

Der Feind verhielt sich indes, vorläufig wenigstens, vollständig passiv und ließ sich nirgends sehen. Die hieraus resultirende Ruhe war uns eine rechte Wohlthat. Wir benutzten dieselbe, um die entstandenen Lücken und Schäben in der Bekleidung und Ausrüstung nach Möglichkeit zu ersetzen und auszubessern, sowie auch um in Stadt und Gegend genauer uns umzuschauen.

Die Geschichte ber Ersteren ift fehr alt.

Schon zur Zeit der Weltherrschaft Rom's war Dijon, damals Dibio, auch Divio genannt, wohl angesehen und weithin bekannt.

Bei späteren Staatenbilbungen wurde es bie Haupt- und Residenzstadt der ftolzen, machtigen Herzoge von Burgund.

Brachtvolle Baubenkmale und Citabelle und Ball und Graben überliefern uns bie Runde aus jenen Tagen seines Glanges, seiner höchsten Bluthe.

Nach Bereinigung mit Frankreich verlor Dijon selbstrebend, an Ansehen und Macht ein. Jest ist es der Sit ber Regierung des Departements Côte d'Or.

Bon feinen 46,000 Einwohnern genießt die in den Borstädten zusammengehäufte gablreiche Arbeiterbevölkerung in Frankreich felbst eines höchst üblen Ruses.

Sandel und Wandel find aber auch jest noch von großartiger Bebeutung.

Das bekunden als sprechendste Zeugen die vielen Berkehrsstraßen, die Dijon auf=

fuchen und in ihm fich freugen.

Es sind dies die Chaussen von Paris, von Lyon, von Genf und von Basel; die Gisenbahnen von eben diesen Städten, sowie von Chalons sur Marne und von Strafburg; es ist dies endlich der Canal de Bourgogne, welcher das Gebiet der Seine verbindet mit demjenigen der Saone-Rhone.

Der Ouche und ber Suzon-Bach durchströmen zwar ebenfalls die Stadt, sind

jedoch nur von geringer Bedeutung.

Um sobann auch der Terrainverhältnisse Erwähnung zu thun, so breitet sich Dijon in dem nördlichen Zipfel einer Sbene auß, deren westliche Grenze die Steilabsfälle des Côte d'Or, deren östliche und nördliche ein Hügelland, welches zu dem Plateau von Langres und zu den Ausläufern der Bogesen hinzieht, während im Südosten die Abdachungen des Jura es sind, die sie umfäumen.

Das Côte d'Or Gebirge ift weniger hoch wie fehr zerklüftet, weniger machtig und großartig in seinen Formationen, wie vielgestaltig, schluchtenreich und icharf und ichroff

fich erhebend.

An seinen aus kalkigem Gesteine gebilbeten Halben und Hängen gebeihen die vornehmsten Sorten der edeln Traube von Burgund. In dieser aber liegt der Stolz
und reiche Segen dieses schönen Landes. Und wer wollte denselben nicht willig anerkennen? wer ihn nicht dankbaren Herzens loben? Wie mancher brave deutsche Soldat
bewahrte sich durch die milde, stärkende Kraft dieses Weines nicht Gesundheit, Wohlbesinden und die bei den unausgesetzten und oft übermäßigen Anstrengungen sonst vielleicht hinschwindende, verstechende Energie des Geistes wie des Körpers.

Im Suben ber Stadt zwischen bem Ouche und bem Canal de Bourgogne ift bas ebene Land ein reichster, herrlichster Fruchtgarten; westwärts des Canals zwischen biesem und dem Côte d'Or dagegen behnt es sich in zahlreichen, sansten, vielsach mit

Waldstüden bededten Wellen.

Côte d'Or und Balb begunftigen bort in feltener Beife ben Banbenfrieg.

Der Feind, mit allen Schlupswinkeln wohl vertraut, findet hier überall Gelegenheit, ben spähenden Augen unserer Patrouillen sich rasch zu entziehen, um schnell und unversmuthet an anderen Stellen wieder aufzutauchen.

Wir sollten dies Alles gründlich kennen lernen, denn mahrend der vollen Monate November und Dezember war und blieb Dijon und Gegend der Schauplatz unserer

Thatigfeit und unferer chrenvollen Mühen.

Ehe wir jedoch den Faben der Erzählung unferer Erlebnisse wieder aufnehmen, sei es am Schlusse dieser langen Marschperiode, welche uns vom 1. bis 31. October von Straßburg nach Dijon geführt hatte, gestattet, einige Bemerkungen über die Art der Befehlsertheilung, die Marschordnung und den Vorpostendienst, wie solche im Corps gehandhabt wurden, hier einzuschalten.

Das Regiment bewegte sich meift in einer felbstständigen Colonne, im Berbande mit Cavallerie und Artillerie unter Befehl seines Obersten, oder es bildete die Avant-

garbe ber Brigade ober Divifion.

Da die Befehle gewöhnlich erft in der Nacht von den oberen Instanzen eintrafen, so erreichten sie die Bataillone und Compagnien selten vor 1 bis 2 Uhr Morgens.

Um ben Leuten Zeit zum Frühftuden zu geben, wurde ber Regel nach eine Stunde por bem Ausruden Reveille geblasen.

Die gegebenen Befehle ordneten sodann stets ganz genau die Details der Marschordnung. Jeder Truppentheil wurde derart aus seinem Cantonnement dirigirt, daß er die Hauptstraße an der Stelle und zu der Zeit erreichte, wo er sich in die Marschoclonne einzuschieben hatte. Dies war gewöhnlich so berechnet, daß die Queue der Colonna am Ausgange des vordersten Cantonnements zu stehen kam. Auf diese Weise wurden, obzgleich wir uns fast regelmäßig noch bei völliger Dunkelheit sammelten, Stopfungen und Kreuzungen vermieden und Zeit und Kräfte erspart.

Da wir stets in voller Gesechtsbereitschaft marschiren mußten, bot die Truppe, aus ber Bogelperspective gesehen, etwa das nachfolgende Bild: Wenn irgend möglich bewegte sich der Infanterie der Borhut 1 bis 2 Kilometer voraus eine mehr oder minder starke Cavallerie; durch eine Kette einzelner Reiter hielt dieselbe jedoch stets mit der Infanteriespize nach rückwärts Verbindung. Geboten es die Umstände, so war die Cavallerie selbstredend noch viel weiter voraus; es blied dann aber jedenfalls eine Anzahl Reiter bei der Infanterie zurück, um diese mit der nöthigen Sicherheitsssphäre zu umgeben.

Demnächst folgten als Borhut 1 bis 2 Compagnien ober je nach Starke ber Colonne, 1 Bataillon mit voller Marschsticherung, dann gewöhnlich eine Batterie; 500 Schritte bahinter ber Rest der Infanterie und Artillerie. Die Insanterie selbstrebend in Sectionen aus Compagniecolonnen abgebrochen. Wieder 500 Schritte weiter zurück die Bagage, vorausgesetzt, daß dieselbe überhaupt nicht Corps- oder Divisionsweise zu-rückgehalten war.

Alle erforderlichen Seitendedungen gab ftets die Cavallerie.

Die Bagage war meift ziemlich bedeutend.

Um jederzeit sicher verpflegt und zum Abkochen im freien Felde bereit zu fein, konnten außer dem Backfarren 1 bis 2 Verpflegungswagen per Compagnie nicht entbehrt werden.

Die Größe des Trains bedingte nun wiederum eine ftarke Bedeckung. 1 bis 2 Compagnien mit angemeffener Cavallerie waren in der Regel hierzu commandirt.

Auf dem Bagen befand fich eine volle Tagesportion für die Mannschaft und Ration für die Reit- und Zugpferde; außerdem noch etwaige eiserne Bestände 2c.

Sofort nach dem Ginrucken wurden die Lebensmittel vertheilt und gekocht, während gleichzeitig der Zahlmeister oder bessen Bertreter mit einem Commando die nöthigen Requisitionen ausschrieb resp. beitrieb und die Wagen wieder füllte.

Der Marschbefehl bestimmte ferner für den Fall, daß man nicht auf den Feind stieß, im Boraus ganz genau die Rendez-vous.

Etwa 3 bis 4 Stunden nach Berlassen der Sammelplätze machte nämlich gleichzeitig die ganze Colonne gemeinsam Halt. Dies war nach der Karte der Art berechnet, daß um jene Zeit die Avantgarde einen zur Beobachtung, resp. zur Bertheibigung aunstigen Terrainabschnitt erreicht haben mußte.

Um bieselbe Uhr sammelten sich dann auch sämmtliche Adjutanten an der Tete des Groß und erhielten hier erst die eigentlichen Marschziele zugewiesen. Um Conflicte zu vermeiden, war bei gemeinsamem Cantonnement ein Jedes in Rahons zerlegt und erhielt jeder Truppentheil seinen scharf abgegränzten Abschnitt.

Auch bestimmte ber Befehl in großen Zügen die Stellung der Vorposten, sowie bis zu welchem Bunkte die Cavallerie über die Vorposten hinaus Stellung zu nehmen und ihre Patrouillen vorzutreiben habe.

Die nachfolgenden Truppen konnten auf diese Beise ruhig in ihre Quartiere rucken und abkochen. Der Borpostendienst war äußerst einfach.

Nachbem die Cavallerie auf 6 bis 7 Kilometer vorwärts das Terrain aufgeklärt hatte, entsendete jedes Cantonnement kleine Unterofficier-Wachen von 10 bis 15 Mann 1000 bis 1500 Schritte auf die Hauptstraße vor. 1 bis 2 Doppelposten genügten alsdann zur weiteren Sicherung. In den Cantonnements lag jedes Mal je 1 Compagnie an den gefährbeten Ausgängen in Allarmquartieren; vor den größeren Quartieren standen außerdem durch den ganzen Ort zerstreut Allarmposten.

Sobalb bie Cavallerie von ihrer großen Recognoscirung zurücklehrte, was meist 1 bis 2 Stunden nach unserem Einrücken der Fall war, gingen unausgesetzt bei Tage kleine Cavallerie-, bei Nacht kleine Infanteriepatrouillen in's Borterrain.

Auf diese Beise wurden Krafte gespart, die Berpflegung erleichtert und für die Sicherheit ausreichend geforgt.

Bivouats haben wir fast niemals bezogen. -

Wie schon angedeutet, hatten wir am Tage nach dem Einmarsche in Dijon, b. h. 1. Novembr. am 1. November Rube.

In der letztverfloffenen Nacht war Bicefeldwebel Martini der 12. Compagnie seinen schweren Bunden bereits erlegen und wurde heute zur letzten Ruhe bestattet.

Ehre bem Andenken biefes im Leben fo tapferen, liebenswürdigen und ftrebfamen jungen Mannes.

2. Roombr. Um 2. November beerdigten wir den frangösischen Oberften Fauconnet mit allen seinem Range gebührenden Chren.

Oberst Fauconnet hatte als Höchstcommandirender auf Seiten der Franzosen bas Gefecht des 30. October geleitet und in der Nahe von St. Apollinaire eine töbt- liche Bunde empfangen.

Das Füstlierbataillon und die Musit bes Regiments stellten die Leichenparade.

Unter den ergreifenden Klängen des Beethoven'schen Trauermarsches nahm ber Bug von der Kaserne des Capucines, in welcher der Oberst verschieden war, seinen Weg über den Blat St. Bernard nach dem Kirchhofe.

So bewährten hier deutsche Solbaten an diesem haßdurchglühten Bolke den frommen Brauch, daß jede, auch die erbittertste Gegnerschaft ihre volle Bersöhnung findet im Tode.

Zu gleicher Stunde hatte auch das Massenbegräbniß von etwa 50 im Gefecht gefallenen Dijoneser Nationalgardisten statt.

Der Zudrang vieler Tausender zu dieser eben so imposanten wie ergreifenden Trauerfeier war unschwer voraus zu sehen.

Borbereitungen wurden beghalb getroffen, um etwaige Ausschreitungen der tief erregten Bollsmaffen sofort mit aller Energie niederschlagen zu können.

Der Tag verlief jedoch ruhig.

Schon mahrend ber Frühstunden war, zur Sicherung ber Ctappe nach Gray, ein stärkeres Detachement unter Oberst Baber auf Mirebeau abgeruckt um bortfelbst vorläufig ganz zu verbleiben.

Damit nunmehr aber unter allen Umständen die Fühlung mit dem Feinde wieder gefunden werbe, befahl die Division weit ausgreifende Recognoscirungen, besonders nach südlichen Richtungen. Dieselben sollten gleichzeitig die ganze Gegend nach Möglichteit entwaffnen.

3. November Mar 3. November klarte die 3. Brigade gegen Auxonne auf, spürte jedoch vom Feinde nichts.

Am 4. November streifte unsere 5. Compagnie unter Hauptmann von Pfeil 4. Rovmbr. über Corcelles les Monts, Velars nach Plombieres und entwaffnete diese Orte.

Am 5. November fühlten gleichzeitig drei mobile Colonnen auf den Straßen nach 5. Novmbr. Lyon, nach St. Jean-de-Losne und nach Auxonne vor.

Gine jede berfelben beftand aus zwei Compagnien, einer halben Escadron und 2 Gefchuten.

Auf erft genannter Strafe mar Major von Gemmingen Detachementsführer. Die 1. und 3. Compagnic bilbeten seine Infanterie.

Unbehindert wurde hier das 20 Kilometer entfernte, hart am Côte d'Or gelegene Nuits erreicht. Bon bort weiter vor pouffirte Patrouillen trafen dieffeits Premeaux vereinzelte feindliche Abtheilungen, die jedoch nirgends Stand hielten.

Major von Gemmingen verblieb bie Racht in Nuits und tehrte erft folgenden

Tages heim.

Die beiben anderen Colonnen, aus Compagnien bes 2., resp. 5. Regiments bestehend, waren ebenfalls eine jebe für sich auf ben Feind gestoßen.

Auf der Straße nach St. Jean-de-Losne entwidelte sich sogar vor Brazey ein so hartnädiger Rampf, daß das diesseitige Detachement bei Eintritt der Dunkelheit zu seiner besseren Sicherung hinter den Canal de Bourgogne zurud ging.

Auf der Straße nach Auxonne dagegen wich der Feind zwar Anfangs einem Kampfe vorsichtig aus, versuchte dann aber, mahrend der Nacht, in der Nähe von Genlis einen Ueberfall unserer Feldwachen.

Auf beiben Strafen rudte beghalb am folgenden Morgen je ein Bataillon gur 6. Novmbr. Unterftütung nach.

Auch wurden an diesem Tage die Borpoften der Division weiter nach Suden bingus geschoben.

Dieselben umfaßten bort nunmehr die Dörfer Marsannay, Perrigny, Longvic und Sennecey. Alle weiter vorpoufsirten Truppen wurden fortan hinter diese neue linie zurückgezogen.

Die nächsten Tage verliefen wieder volltommen ruhig.

Die Retablirung der Bekleidung wurde vollendet; die Mannschaft erhielt in Rücksicht auf den nahenden Winter durch ausgeschriebene Requisitionen hinreichenden Borrath an warmen Unterkleidern.

Im Uebrigen exercierten wir zum größten Staunen ber Dijonesen fleißig im Detail und hielten Zielübungen ab.

Am 8. November ging aus dem großen Hauptquartier die erfreuliche Mittheilung 8. Novmbr. ein, daß die II. Armee auf dem Marsche nach der mittleren Loire am 10. Nov. die Seine mit ihren Teten erreichen und bei Châtillon und Troyes überschreiten werde. Den in Dijon stehenden Truppen wurde gleichzeitig aufgegeben, nach dorthin die Bersbindung zu suchen.

Hauptmann Flachsland mit der 10. und 11. Compagnie, einer halben Escabron und 2 Geschützen wurde zu dieser Expedition bestimmt und verließ am 9. November 9. Novembr. Morgens 8 Uhr Dijon.

Die Entfernung bis Chatillon beträgt 100 Rilometer.

Am 10. November wurde Dijon durch das mit Bestimmtheit auftretende Gerücht 10. Novmbr. beunruhigt, daß zu irgend welchem handstreich mehrere Franctireurcompagnien sich in die Stadt eingeschlichen hatten und innerhalb ber haufer verborgen hielten.

Der Sicherheitsbienst wurde auf Grund bessen noch verschärft und burchzogen während ber Nacht wiederholt Officierpatrouillen die Strafen.

11. Novmbr.

Am 11. November erhielten wir unvermuthet Marschbefehl.

Die lettverstoffenen Tage hatten nämlich die Gesammtkriegslage hier im Sübent bedeutend zu unseren Gunften verändert und dem commandirenden General eine erhöhte Freiheit der Bewegungen gegeben.

Rechts von uns machte sich der Anmarsch der II. Armee gegen die mittlere Loire bereits fühlbar. Gine ihrer Brigaden blieb sogar vorläusig zur Beobachtung der, etwa 100 Kilometer nördlich von Dijon liegenden, Festung Langres zurück. Links von uns dagegen war die erste Reservedivision unter General von Trescow erschienen. Durch Zuzug weiterer Landwehrbataillone, in Straßburg frei gemacht, hatte dieselbe in sorcirten Märschen das obere Essas durcheilt, unter beständigen kleinen Scharmüßeln die zahlereich dort umherschwärmenden Franctireuransammlungen vor sich hergedrückt, war dann am 3. November vor Belfort angelangt und hielt von nun an diese wichtige Festung cernirt.

General von Werber glaubte diesen Moment benutzen zu sollen, um eine ihm vom Obercommando aufgetragene Offensive gegen Dole und den wichtigen Eisenbahn= Kreuzungspunkt Arc et Senans durchzuführen. Mit vereinter Kraft und unter zeit= weiliger Aufgabe von Dijon sollte das Corps über Pesmes hinaus nach jener Gegend vorstoken.

Melbungen von den verschiedensten Bunkten hatten indeß merkbare und ausgedehnte Bewegungen des Feindes auf seiner gangen Front conftatirt.

Das Corps Cambriel, über welches seit einiger Zeit General Michel ben Obersbeschl übernommen hatte, wurde nördlich Besançon nicht mehr gefühlt; der Ognon zeigte sich nur schwach beseth; dagegen erschienen stärkere seindliche Streitkräfte bei Pesmes, umstanden Gray und hatten, wie bereits berichtet, sich ja auch in größeren Anhäufungen nahe Dijon bei Brazey und Genlis gezeigt.

Deuteten biese Thatsachen auf die Absicht ernsterer feindlicher Unternehmungen gegen Gray?

Ansangs wurde dies diesseits geglaubt. Jedoch schon drei Tage später hatte man sichere Anzeichen von einer Gesammtbewegung des Feindes nach südlicher und westlicher Richtung.

Die Operationen auf Dole wurden aus diesem Grunde beschleunigt.

10. Novmbr. 12. Novmbr. Am 10. November verließ der commandirende General Vesoul.

Am 12. November erreichte er mit ben bort versammelt gewesenen Truppen Pesmes. An eben biesem Tage räumte General von Bener Dijon.

Die Stadt wurde, aus den Schlupfwinkeln bes Cote-d'Or heraus, sofort wieder von vorgeschobenen Banben Garibalbi's überschwemmt.

Unsere Division hatte die Beisung: ben Anschluß an das Corps nach eigenem Ermessen über Pontailler oder über St. Jean-de-Losne zu gewinnen.

General von Bener entschied fich für die erftere Richtung.

Ein Befehl des Corps vom 12. November, der, »da der Feind allen Nachrichten zufolge im Begriff des Abzuges von Dole sei«, wenn man ihn überhaupt noch erreichen wolle, auf die Straße über St. Jean-de-Losne verwies, traf leider in Folge eines unsglücklichen Zufalls so spät ein, daß seine Befolgung absolut unausführbar war.

So überschritt dann die Brigade Keller am Nachmittage des 12. November bei Pontailler die Saone.

Es geschah dies, da die Frangosen die stehende Brude dort sowohl wie weiter unterhalb bei la Marche am 27. October bereits gesprengt hatten, auf einem von

unferen Bionieren hergestellten Ucbergange.

Unfer Regiment, sowie die gange Grenadierbrigabe verblieb am 12. November diesfeits der Saone, rudte nur bicht an dieselbe auf und erhielt mit Regimentsstab und 1. Bataillon in Vonges, mit dem 2. Bataillon in St. Léger und les Gas. Moulins, mit ber 9. und 12. Compagnie in Etevaux Quartier.

Bie bas Generalcommando vorausgesehen, vermochte unter den angedeuteten Um-

ftanden der dieffeitige Angriff ben Feind nicht mehr zu erreichen.

Das Corps Michel ftand am 12. November bereits um Chagny, basienige Garidalbi's um Autun.

Frangofischerseits beforgte man nämlich den Bormarich unseres, wie man annahm burch Theile ber II. Armee verftarften, Corps in die reichen Beingegenden füblich Chagny. Bum Schute ber Letteren murben beshalb ichleunigst alle irgend verfügbaren Truppen borthin herangezogen. Das Corps Michel verschwand damit ein für alle Mal por unferer Front und wurde fpater der Loire = Armee einverleibt.

Unmittelbar nach Fehlschlagen der Hoffnungen auf Dole, projectirte der commanbirende General eine Recognoscirung und je nach Befund einen Sandstreich gegen Auxonne.

Schon am 13. November ichob fich beshalb bie Divifion Bener auf die Strage borthin.

Es erhielten an biesem Toge von unserem Regiment Quartier: Stab und 1. Bataillon in Genlis. 2. Bataillon in Varanges. 9. und 12. Compagnic in Beire-le-Fort.

Auxonne zeigte fich jedoch machsam.

Ein Unternehmen gegen die gut armirte Festung war unausführbar.

General von Berber, wie wir wiffen, burch Aufgaben mannigfachster Art nun einmal an die Gegend zwischen Dijon und Vesoul gefesselt, mußte deghalb, vorläufig wenigstens, auf jede Operation von hervorragenderer Bedeutung verzichten.

Um aber in Rudficht auf bas Berichwinden ber beiben feindlichen Corps in fudweftlicher Richtung mit möglichst ftarten Rraften gur Band gu bleiben, versammelte er 14. Rovmbr.

vom 14. November ab ben größten Theil feiner Truppen in und um Dijon.

Die Banden, welche die Stadt besetht hielten, verflüchtigten dann mit berfelben Gile, mit ber fie gefommen maren.

Aus bem Guben Frankreichs aber ichoben fich nach und nach gablreiche neue Formationen in jene Begenden vor, welche die Generale Dich el und Garibaldi verlaffen hatten.

Nach Ausfage ber Gefangenen unter bem Commando ber Generale Cremer und Creviffier, ber Dberften Bourras und Celler umfchwärmten biefelben fortan unfer Corps, übermachten jede feiner Bewegungen, trachteten besonders nach Gud und Gudoft sich an seine Borposten anzuheften und hier, auslugend nach Gelegenheit zu kleinen Unternehmungen, überall aufzutauchen, um womöglich überall, vor jedem bieffeits ihnen augebachten Stofe, rechtzeitig wieder zu verschwinden.

Die beiden Brigaden, welche in Vesoul geftanden und bort einen fehr angeftrengten Dienst gehabt hatten, murben, um wenigstens einige Tage vollständiger Rube ju ihrer Retablirung zu erhalten, vorerft nach Dijon felbst bislocirt.

Unfere Divifion bagegen fcutte fortan wieder die Stadt gegen Guben.

Die Brigade Reller murbe zu bem Ende für ben 14. November auf St. Jeande-Losne birigirt.

Da dieffeitige Batrouillen am Abend vorher bort auf Widerstand stiegen, der Kleine

Ort mit seiner Saone-Brücke außerbem auch zur Vertheibigung sehr geeignet schien, sollte sich bie Brigade Prinz Wilhelm für alle Fälle zur Unterstützung bereit halten. Eine solche war dann allerdings nicht erforderlich. Wir dursten deßhalb, nachdem wir seit  $2^{4}/_{2}$  Uhr Nachmittags bei Longecourt à portée gestanden hatten, gegen 6 Uhr Abends in die Cantonnements abrücken und erhielten Stab und 1. Bataillon Longecourt, die 4. Compagnie Potangey, das 2. Bataillon Thorey-les-Epoisses und Bretenière, die 9. und 12. Compagnie Rouyres.

16. Novmbr.

Erst am Nachmittage bes 15. November verließ das Regiment diese Quartiere wieder, und zwar um Borpoften zu beziehen.

Unmittelbar vorher hatte sich das Detachement Flachsland dort zurückgemelbet. Wir wissen den Hauptmann Flachsland am 9. November, Morgens 8 Uhr, aus Dijon abgerückt, um in der Richtung und dis Châtillon-sur-Seine die Berbindung mit der II. Armee aufzusuchen.

Dem Mariche an biefem ersten Tage stellten fich nennenswerthe Sinderniffe nicht

entgegen.

Es sei benn, daß man einzelne Begabgrabungen erwähnen wollte, sowie wenige unschäbliche Schuffe einer rasch verschwindenden, stärkeren seindlichen Patrouille aus ber Lisiere bes Balbes de Lavières.

Um 4 Uhr Nachmittags war auf der großen Pariser Straße, welche den nörds lichen Theil des Cote-d'Or durchzieht, Chanceau erreicht.

Hier nahm das Detachement, nach vorsorglicher Sicherung durch Dorfwachen mit weit auslaufenden Batrouillen, Quartier.

Trot ber geringen Meilenzahl, welche man erst von Dijon fern war, hatte bennoch bie Physiognomie von Land und Leuten bereits bedeutend sich verändert.

Die Gegend war wieder ärmlich geworben, der Boden steril; Schlösser und Billen verschwunden, die Dörfer schlecht gebaut, vielfach sogar verfallen. Die Bewohner dagegen zeigten nicht mehr diese finsteren, tropigen Mienen, diesen zur Schau gestellten provocirenden Haf.

Nachfragen erhielten wieder höfliche Antwort, Requifitionen rasche, entgegenkommende Erledigung.

Am folgenden Morgen wurde dann in Courceau, nahe bei ihrer Quelle, die Seine überschritten.

Dicht jenseits dieses letztgenannten Dorfes verließ das Detachement die Pariser Chaussee und nahm die Richtung über Baigneux-les-Juiss.

Es erwies fich dies als nothwendig, weil die große Straße fortan der Tiefe des scharf eingeschnittenen Seine-Thales folgend nicht sowohl jede freie Umsicht und Bewegung ausschloß, fondern auch von den höhen zu beiden Seiten vollkommen beherrscht ward.

Gegen 3 Uhr Nachmittags war man in Fontaine-en-Duesmois und damit am beutigen Marschriel.

Nach Eintritt der Dunkelheit melbete sich hier eine Infanterie-Wagenpatrouille mit einigen Reitern unter Commando des Lieutenants Bellosa 2. Regiments.

Dieser Officier hatte heute erst, mit einem Zuge Infanterie und etlichen Dragonern, Dijon verlassen, war auf Befehl der Brigade bis St. Seine an der großen Pariser Straße nachgeruckt und sollte von dort möglichst selbigen Tages noch die Berbindung mit dem Hauptmann Flachsland herstellen und fortan unterhalten.

Gin Theil ber Bagenpatrouille wurde fpater in Fontaine als Relais gurudgehalten.

Hauptmann Flachsland gedachte nämlich am tommenden Vormittage Chatillon zu erreichen und war auf diese Weise in den Stand gesetzt, den Befund seiner Recognoszeirung möglichst schnell zurudmelben zu lassen.

Schon um 6 Uhr früh am 11. November wurde Fontaine-en-Duesmois wieber

verlaffen, um 10 Uhr Coulmiers-le-Sec erreicht und hier Halt gemacht.

Mit dem gesammten, durch dreitägige Märsche und ausgedehnten Sicherheitsdienst bereits etwas mitgenommenen Detachement bis Chatillon zu marschiren, war unnöthig und hätte in Rücksicht auf das bedeutende Wehr der Entsernungen den Zeitverlust eines ganzen Tages zur Folge gehabt.

Dragonerpatrouillen genügten, den erhaltenen Auftrag zu erfüllen.

Allerbings war es, besonders nach den erst furz zuvor bei Dijon gemachten Ersfahrungen, ein unläugbar großes Wagniß, mit wenigen Reitern eine Stadt von immershin 5000 Einwohnern zu betreten.

Jedoch die Berhältniffe brangten zu biefem Entschluß.

Hauptmann Flach 8 land ritt beshalb mit 1 Officier, 10 Dragonern auf der directen Straße von Coulmier-le-Sec gegen die Stadt vor; eine zweite Batrouille von 1 Officier, 10 Dragonern nahm die Richtung über Charmesson, d. h. durch das Thal der Seine.

Red und ohne im Uebrigen auf Sinderniffe zu ftogen, sprengte bann Hauptmann Flachsland nach Chatillon hinein. Bon Freund wie Feind war bort nichts zu feben.

Bielfach strömten neugierige Ginwohner herzu; von feindseligen Gefinnungen zeigten biefelben jedoch teine Spur.

Im Gegentheil ihr Betragen war höflich und freundlich.

Mit außerordentlicher Bungenfertigkeit erzählten Ginige, daß ftarte preußische Colonnen bas etwa 50 Kilometer ferne Chaumont bereits paffirt hätten, daß ihre Stadt bagegen, bis zur Stunde wenigstens, von der Invasion noch verschont geblieben sei.

hauptmann Flach sland tröftete fie nun freilich in letterer Beziehung und kundigte ihnen ben bereits in Ausführung begriffenen Anmarich einer großen Armec an.

Nachmittags 2 Uhr waren beibe Patrouillen von ihrem fühnen Ritte wieder zurück. Die für Dijon bestimmte Melbung wurde schleunigst expedirt.

Demnächst machte auch das Detachement wieder Kehrt und konnte heute noch das gestrige Quartier Fontaine-en-Duesmois wieder erreichen.

Dort angelangt, hörte man burch Dorfbewohner, zu benen man sich in ein freundliches Berhältniß gesetzt hatte, daß im Laufe des Bormittags etwa 300 Franctireurs das wenige Kilometer weiter süblich gelegene Lucenay-le-Duc in der Richtung auf Dijon passirt hätten.

Unter verschärften Borfichtsmagregeln verbrachte man beshalb bie Nacht.

Am nächsten Tage, bem 12. November, gedachte Hauptmann Flachsland sich in St. Seine mit Lieutenant Bellosa zu vereinigen.

Nachmittags 2 Uhr hatte man bas fleine Stäbtchen vor fich.

St. Seine liegt von Bergen rings umrahmt, ganz in ber Tiefe eines Thalkeffels, ift beghalb, von welcher Seite man ihm auch naht, vollfommen einzusehen.

Aus diesem Grunde mertte man auch sofort, daß heute Stadt und Gegend eine gang auffallende Unruhe zeigten.

Auf den Straffen, wie dem Marktplat ftanden zahlreiche Menschengruppen in sichtlich erregter Unterhaltung bei einander; brüben auf den Bergen jagten nach ver-

schiedenen Richtungen Reiter davon und Bferde und Bieh wurden eiligst dem fernen Balbe zugetrieben.

Hauptmann Flach sland warf, um sich Aufklärung zu verschaffen, zunächst schleunigst mehrere Cavalleriepatrouillen vor. Bom Feinde brachten dieselben allerdings nichts Neues, wohl aber die höchst befremdende Kunde, daß Lieutenant Bellosa St. Seine bereits verlassen habe.

Unter biesen Umständen konnte auch für das Detachement des Bleibens in bem ungunftig gelegenen Orte nicht sein.

Auf der jenseitigen Sobe, dicht füdlich der Chaussee, markirte fich das tleine Dorf Cestre. Nach Lage und Bauart hatte daffelbe große natürliche Festigkeit. In ihm burfte man hoffen, einem etwaigen feindlichen Angriff mit Erfolg entgegentreten zu konnen.

Hauptmann Flachsland birigirte sich beshalb borthin und nahm in Cestre

Raum hatte er hier die Wachen ausgestellt und den Patrouillengang geregelt, so stellte sich ihm, in der Tracht der Landbewohner, ein Mann vor, der sich als deutscher Spion entpuppte.

Einer verborgenen Falte seiner Kleidung entnahm derselbe einen Brief, welcher folgende Worte enthielt:

»Die Division hat am 12. November Morgens 10 Uhr Dijon geräumt und ist auf Dole marschirt. Hauptetappe Vesoul.«

An der Aechtheit dieses Schreibens war kein Zweifel. Form und Siegel schlossen einen solchen aus.

Sein Inhalt erklärte auch bas Berschwinden bes Lieutenants Bellofa.

Auf die gleiche Benachrichtigung war dieser Officier bereits in der lettverflossenen Racht abgerückt.

Münblich versicherte sobann ber Kundschafter, daß es ihm nur auf entlegenen Fußpfaden gelungen sei, uns zu erreichen. Die Pariser Chausse sei nämlich in dem langen schwierigen Passe bei Val Suzon von mehreren hundert Garibaldinern gesperrt; Dijon selbst befinde sich sein dem Abmarsch der Deutschen ebenfalls wieder in den Händen des Feindes.

Wie zur Bestätigung all' dieser Mittheilungen, meldeten einige Stunden später niehrere diesseitige Patrouillen, daß sie an verschiedenen Stellen der Listere des großen Waldes von Val Suzon, welcher dem Passe und Dorfe gleichen Namens nach Norden vorliegt, auf starte Haufen bewaffneter Bauern gestoßen seien.

Nach französischen Quellen hatten sich um jene Zeit in ber That 800 Garibalbiner und Franctireurs bei Val Suzon mit ber ausgesprochenen Absicht in einen hinterhalt gelegt, die von Chatillon heimkehrenden Deutschen in diesen wild zerrissenen Schluchten, durch welche die Chaussee dahinzieht, zu überfallen.

Bas aber blieb unter diefen Umftanden zu thun?

Ueber Dijon die Division zu erreichen war unmöglich.

Hauptmann Flach bland entschloß sich beshalb, die Pariser Straße ganz und gar zu verlassen, Dijon nördlich zu umgehen und unter Bermeidung des schon genannten großen Waldes von Val Suzon sich über Francheville, Curtil, Messigny und Bellesond nach Varois zu dirigiren, um in letztgenanntem Dorse die Straße nach Gray und Vesoul zu gewinnen.

Freilich ein berartiges Borhaben war leichter entworfen und ausgesprochen wie ausgeführt.

Geordnete Wege standen in der genannten Richtung nicht überall zur Berfügung. Man befand sich inmitten eines vielsach zerklüfteten Berglandes und führte Geschütze mit sich. Trothem es blieb keine weitere Bahl.

Für die schwierigste Strecke querfeldein auf den, nicht einmal allen Landesbewohnern bekannten, Gebirgs-Fußpfaden von Francheville bis Curtil versicherte man sich eines kundigen Führers.

Während ber Nacht ruhte Alles, jeden Augenblick eines feindlichen Angriffs gewärtig, mit den Waffen in der Hand. Sodann schon um  $4^{1}/_{2}$  Uhr Morgens wurde aufgebrochen.

Boll und klar stand ber Mond noch am himmel; seine hellglänzenden Strahlen, sowie der Widerschein des frisch gefallenen Schnee's, ließen auf weithin alle Gegenstände deutlich erkennen. Ohne Zwischenfall wurde Francheville erreicht. Nun aber ging es ab von der Straße, und auf welche Wege!? Wer sie zurückgelegt, wird sie gewiß zeitslebens in der Erinnerung behalten.

Steil wanden sich die Serpentinen ben schroff ansteigenden Hang des Côte-de-Soucy empor, oft eingeklemmt zwischen überhängenden Felswänden, dann wieder vorbei an senkrechten Abstürzen. Es mochten Pfade sein, die hie und da zur Holzabfuhr benut, lediglich im Laufe der Zeiten durch den niederströmenden Regen ausgewaschen waren.

Wie es überhaupt möglich gewesen, die beiben Geschütze hier hinauf zu schaffen, noch hintendrein erscheint es fast wie ein Räthsel. Freilich schwere, harte Arbeit und manchen Tropfen Schweiß und über  $1^4/_2$  Stunde Zeit hatte es gekostet, dis dieselben durch angestrengtes Zufassen der Mannschaft über das Steingerölle hinweg, mehr hinauf getragen wie geschoben und gezerrt wurden.

Auch die Pferde bedurften um hinauf zu klimmen der fraftigsten Unterstützung.

Als bann aber allen hinderniffen zum Trot ber steile hang glücklich erstiegen war, athmete ein Jeber hoch auf.

Bom Feinde war zu unferm Glude nichts zu feben.

Bei einiger Aufmerksamkeit konnte derselbe, da er auf der inneren Linie des Bogens stand, welchen wir beschrieben, auch jetzt noch an verschiedenen Stellen, besonders bei Messigny sich vorlegen und dem Detachement ernste Schwierigkeiten bereiten.

Unbemerkt und ferner ungehindert ging es jedoch weiter.

Abends 7 Uhr war Arc-sur-Tille erreicht. Fröhlich singend zogen unsere Leute ein. Sie hatten heute 44 Kilometer, d. h. fast 6 deutsche Meilen zurückgelegt; in den letzten 5 Tagen nicht weniger als 164 Kilometer, b. h. 22 deutsche Meilen; dabei gab es, ungeachtet des nebenbei noch fortlaufend mühsamsten Wacht- und Patrouillendienstes, weder Marode noch Marschunfähige.

Am nächsten Morgen um 8 Uhr war Alles wieder frisch auf den Beinen und auf der Straße nach Gray unterwegs. Schon bei Binges begegnete man jedoch den Teten der nach Dijon ziehenden Theile des Corps.

Der commandirende General befand sich bei ihnen, nahm die Meldung des Hauptsmann Flachsland entgegen und ordnete an, daß das Detachement vorläufig in Binges verbleibe.

Bon hier aus suchten dann sofort abreitende Dragonerpatrouillen die Berbindung mit der Division.

Schon nach wenigen Stunden kehrten sie von derselben mit dem Befehl zurud;

»Das Detachement folle am tommenden Tage in Longecourt ben Anschluß an seine Brigade gewinnen.«

Nachmittags 2 Uhr am 15. Rovember wurde letztgenanntes Dorf erreicht.

Seine Grocherzogliche Sobeit Bring Bilbelm empfing bie Aurudlehrenben perfonlich und hatte bie Gnade. Officieren wie Mannschaften für die gezeigte gabe Ausbauer feine gang besondere Zufriedenheit und Anerkennung auszusprechen.

Auf Sochftseinen Befehl erhielten beide Compagnien (10. und 11.) bann in Longecourt Quartier, obgleich das Regiment bereits im Begriff ftand, das Cantonnement

wieder zu verlaffen, um Borpoften zu begiehen.

Diese Letteren murden wiederum in vorderfter Linie von unserer Brigade gegeben. Sie, begannen auf der äußersten Rechten bei Vougeot an der großen Lyoner Strake unmittelbar nahe bem Côte d'Or. gogen über Gilly, Corcelles-les-Citeaux

nach Izeure und sehnten sinks über Aiserey an den Canal de Bourgogne.

Das Regiment mit 3 Escabrons und einer Batterie unter Commando bes Oberft von Wechmar erhielt in biefen Stellungen den rechten Flügel und durchlebte in benfelben eine Boche voll lehrreicher Bilber bes angestrengteften Borpoftendienstes, in der es fast täglich zu mehr ober minder lebhaften Busammenftogen mit bem Feinde fam.

Rury nach bem Abmariche aus Longecourt stieft die Tete an der Listere des Bois

de Pontailler auf unbedeutenden Widerstand.

Redoch ichon die Compagnie der Borbut genügte denselben zu beseitigen.

Fortan unbelästigt, erreichten und verblieben die 9. und 12. Compagnie in Corcelles-Ies-Citeaux, das 1. Bataillon in Gilly-les-Citeaux, die 1. Compagnie in Flageyles-Gilly. Das 2. Bataillon, welches nach Nuits bestimmt war, sollte biesen Ort heute noch erreichen. Buverläffige Nachrichten, die burch dieffeitige Batrouillen Bestätigung fanden, befagten jedoch, dag die fleine Stadt ftart vom Feinde befest fei. Beute aber noch in einen Kampf fich einzulaffen, bagu mar die Tageszeit bereits zu vorgerückt. Das Bataillon wurde bekhalb nach Vougeot quartiert und ein Angriff bis jum folgenden Morgen verschoben.

Aber auch vor der Front unserer Fusiliercompagnien sowie weiter links vor derjenigen bes rechten Flügels bes 2. Regiments hatte man in Citeaux - ancien - Abbave ftartere feindliche Abtheilungen gefühlt.

Auch biefer Bunkt follte auf Befehl ber Brigabe am 16. November Bormittags

angegriffen werben.

Gegen Nuits rudten fruh 7 Uhr außer bem 2. Bataillon und einer Escabron noch die 2. und 4. Compagnie, sowie eine Batterie.

Dieffeits Vonne erhielten bie Spipen biefer Colonne von raich verschwindenden Eclaireurs à cheval Feuer. Nuits felbst war jedoch nicht besetzt. Der Feind hatte es wenige Stunden guvor geräumt.

Nachbem ber Stadt Requisitionen an Lebensmitteln und Wein auferlegt worden waren, nachbem ferner die 4. Compagnie die nahen Börfer Agencourt und Boncourt burchstreift und entwaffnet hatte, tehrte man Rachmittags. 3 Uhr in die Cantonne= ments wieber gurud.

Das 2. Bataillon verblieb nunmehr dauernd in Vougeot und sicherte von hier

aus gegen Gub und Weft.

Bleichzeitig und in gang ahnlicher Beife verlief bas Unternehmen gegen Citeauxancien · Abbave. Concentrisch birigirten sich aus Corcelles-les-Citeaux außer

Theilen des 2. Regiments, unfere 9. und 12. Compagnie gegen die Front des Gegners, von Longecourt her, bas Detachement Flachsland gegen beffen rechte Flanke.

Aber auch hier hatten es die Frangofen verstanden, dem ihnen zugedachten Schlage fich rechtzeitig zu entziehen. Das Rlofter wurde bereits verlaffen gefunden und fortan bon ben Borpoften bes 2. Regiments befett.

Unfer Regiment bagegen schob fich am heutigen Tage ju befferer Sicherung ber Dieffeitigen Stellungen gegen ben Cote d'Or gang auf ben rechten Flügel gusammen,

Das Füstlierbataillon, seit bem 9. November zum ersten Male wieber vollftandig vereint, tehrte nämlich nicht nach Corcelles - les - Citeaux gurud, sondern belegte bicht hinter ben beiden Grenadierbataillonen mit ber 10, und 11. Compagnie Gevrey, mit ber 9, und 12. les Baraques de Gevrev und stellte ftarke Bosten auf die Straken nach Chamboeuf und nach Curley.

Da im Laufe des Nachmittags aus Quincey eine Dragonerpatrouille Feuer erhielt und einen Trompeter tobt auf bem Blate liegen laffen mußte, schickte ber Oberft am nächsten Morgen die 1. und 3. Compagnie dorthin.

17. Nopmbr.

Bom Keinde fanden dieselben nichts mehr vor; entwaffneten den Ort und brachten bie Leiche bes Trompeters mit gurud.

Am 18. November streifte die 5. Compagnie weit nach Guben über Gerland auf 18. Novmbr. Einen ernsteren Rampf, lautete ihre Inftruction, babe fie zu vermeiben. Gobald befihalb vormarts Argilly die Unwesenheit eines etwa 500 Mann ftarten Reindes festgeftellt worden, ging fie auf Agencourt gurud. Dort ftand zu ihrer Aufnahme die 2. Compagnie.

Der Keind, dem bie vorgenommenen Bewegungen unmöglich verborgen bleiben fonnten, verhielt fich tropbem vollftanbig paffiv.

Bei ben Füsilieren hatten bie Fruhpatrouillen bes 18. November herumschmarmenbe natrouillenge-Franctireurtrupps dieffeits Chamboeuf gemelbet.

fecht bei

Um über beren Stärke und Absichten zuverlässigere Rachrichten zu erhalten. ents (Siehe Stige.) fendete Major Bet gegen 11 Uhr Bormittags den Lieutenant Ropp mit 2 Unterofficieren. 30 Mann und 6 Dragonern.

Dem Commando wurde gleichzeitig aufgegeben, in ben Orten, welche es paffirte. nach Möglichkeit zu requiriren.

Nachdem dies in Curley und Chazan Ferme ungestört und mit gutem Erfolge ausgeführt worben, fließ die weit vorpouffirte Dragonerspite vor Chamboeuf und einer nördlich bes Dorfes gelegenen Bobe auf den Feind.

Lieutenant Ropp lieg biefe Thatfachen fofort gurudmelben, gleichzeitig aber auch Die beiben Bagen, auf welchen die Musbeute feiner Requisitionen verladen mar, Rehrt machen, um biefelben nicht zu gefährben. Dann unbekummert um die fofort erfichtliche feindliche Uebergahl und trop der größten Ungunft bes Terrains, marf fich Lieutenant Ropp mit feinem Schütenschwarm breift an die Liftere heran.

Beinahe freilich ware ihm biefe Redheit übel betommen. Schon nach turger Beit faß ber Feind in feinen beiden Flanken.

Da hieß es benn möglichst eiligst auf Curley gurudgeben.

Rur mit Mube gelang bas. Gine Umgehungsabtheilung bes Feindes mar nabe baran, bas Dorf vor ihm zu erreichen.

Sobald er aber bie Lifiere gludlich erfaßt hatte und in berfelben Front machte, wich der Feind rasch aus dem diesseitigen Fenerbereich wieder gurud.

Ropp tonnte ferner unbehelligt ben Rudmarich fortfeten.

Auf halbem Wege begegneten ihm die zu seiner Unterstützung nachgeschickten 10. und 11. Compagnie.

Es war bereits Nachmittags  $3^4/_2$  Uhr, die Dunkelheit nahe, eine Wiederaufnahme bes Angriffs mithin unzuläffig.

Beide Compagnien machten in Folge beffen mit Rehrt.

19. Novmbr.

Als bann am folgenden Morgen bie 9. Compagnie abermals beffelben Begs zog, hielt der Feind in Chamboeuf nicht mehr Stand.

Schon aus weiter Ferne sah man ihn truppweise bas Dorf verlassen und in die Berge und Wälber nach Westen verschwinden.

Am Nachmittage des 18. November hatten die Franzosen stärkere Abtheilungen vor Villebichot und Citeaux-ancien-Abbaye gezeigt.

Nach ersterem Ort marschirte beghalb am 19. Bormittags bie 4. Compagnie gur Berstärfung ber Borposten.

20. Novmbr. Rencontre bei Nuits. (Siehe Stigge.)

In der Frühe des 20. November wurden vorbeiftreifende Dragonerpatrouillen aus der Listere vor Nuits mit Gewehrschüffen belästigt.

Die 7. Compagnie (Premierlieutenant Gemehl) erhielt aus diesem Grunde Befehl, ben Ort, der in der letten Zeit stets vom Feinde frei gewesen war, mit 5000 Francs Contribution zu strafen und als Garantie für zukunftig ruhigeres Berhalten eine Ansahl Geißeln mitzunehmen.

Bei seinem Anmarsch stieß Premierlieutenant Gemehl jedoch wider Erwarten auf so ernsten Wiederstand, daß er auch nicht entsernt daran benten durfte, denselben mit seiner Compagnie allein niederschlagen zu konnen.

Nicht blos die kleine Stadt felbst, sondern auch die anstoßenden Berge waren von einem weit überlegenen Feinde besetzt.

Nach schleunigst zurückerstatteter Meldung erschienen beghalb turz hintereinander bie 1., die 2., die 6., die 8. Compagnie und zwei Geschütze. Ihnen voraus begab sich der Oberst, zur Leitung des Geschtes, an Ort und Stelle.

Schon ein flüchtiger Blid auf die Stellungen bes Gegners ließ erkennen, bag bem= felben nur außerorbentlich schwer beizukommen fei.

Gerade bei Nuits, wie überhaupt vorwiegend auf der ganzen Strecke süblich Dijon, erhebt sich der Cote-d'Or sehr plötlich, sehr steil. Die Häuser des Städtchens bauen sich bis unmittelbar an den Fuß der Berge heran.

Dann, ben hang hinauf, terraffiren fich etagenweise übereinander gahlreiche Beinculturen; jede Besitharcelle von einer zwar nur niederen aber festen Steinmauer umschlossen.

Dort aber, wo biefe fehr vertheidigungsfähigen Rebgarten aufhören, bededt fich ber Hang mit loderem Geröll, welches ein Emportlimmen außerorbentlich erschwert.

Gin großer Theil der Berge ift aber überhaupt nicht zugänglich und tritt hier vielfach bas nadte verwitterte Gestein in senkrechten Abstürzen zu Tage.

Die Stadt hatte ber Gegner beim Erscheinen ber biesseitigen Verstärkungen sehr balb freiwillig geräumt; die Häuser jedoch am Fuße der Berge, die Weinpslanzungen und die irgend nur zugänglichen Velsparthien weiter oben, hielt er besetzt.

Ginen an Bravour und soldatischer Tüchtigkeit ebenburtigen Gegner aus einem berartigen Bosten werfen zu wollen, ware selbst bei gunstigeren Stärkeverhältnissen ein keineswegs rathsames Unternehmen gewesen. Allein zum Glück hatte man einen solchen nicht por sich.

Schon nach leichtem Schützengefecht fielen auch die Häuser unten an den Bergen in diesseitigen Bests.

Jest aber schlugen die Kugeln des in den Steinbrüchen, Felsspalten und hinter Mauern völlig gebeift stehenden Gegners zahlreich in unsere Abtheilungen ein. Diese dagegen waren in Rücksicht auf die weiten Distanzen noch gar nicht einmal im Stande, von ihrer Schuswaffe Gebrauch zu machen.

Der Oberst ließ deßhalb die beiden Geschütze auf etwa 2000 Schritte in's Fener treten. Ihre Wirkung war eine eben so augenblickliche wie ganz vorzitgliche.

Mit bewunderungswerther Pracifion schlugen Granate auf Granate in's Ziel und verbreiteten überall Berwirrung und Schrecken.

In bichten Schwärmen fah man bie Franzosen zurückweichen, eilig den Hang empor- flimmen und hinter dem Bergruden verschwinden.

Nur die Beherzteren und solche, deren Bersted diesseits nicht erkannt und unter Fener genommen worden, blieben zurnd. Immerhin war das noch eine etwa 100 Mann starke Schaar.

Gegen diese entwidelten fich unter Führung des Hauptmanns von Bodlin bie brei Compagnien des 2. Bataillons; die 6. und 7. im Bortreffen, die 8. dahinter.

Die 1. Compagnie folgte als Echellon rechts rudwarts und sicherte die Flanke gegen bas Thal bes Meuzin = Baches; die 2. Compagnie bagegen verblieb als Reserve und Bebeckung bei der Artillerie.

Nur langsam klommen unsere Grenadiere durch die Weingarten den steilen Hang hinauf; dann aber stießen sie bie feindlichen Schwärme ohne Schwierigkeiten auß ihren sicheren, schwer erreichbaren Schlupswinkeln vor fich her.

Wie gewöhnlich sparten die Franzosen nicht mit ihrer Munition. Allein heute schossen sie womöglich noch schlechter wie gewöhnlich. Auch befanden fich unsere Leute eine Zeit lang am Fuße der Berge im todten Winkel, während weiter den Hang hinauf die Bodengestaltung ihnen vielfach gute Deckungen darbot.

Dem allein ift es zu banken, daß die schwierige Aufgabe unter nur leichtem Berluft gelöst ward.

Oben auf ben Höhen angelangt, sah man ben Feind in Gile und Unordnug nach südwestlicher Richtung verschwinden.

Hauptmann von Bödlin setzte ihm möglichst schleunigst bis Chaux nach. Hier aber gebot ein nachgeschidter Befehl bes Obersien, die Verfolgung nicht weiter auszusbehnen, sondern sich nach ruchwärts zu sammeln.

In Nuits war inzwischen die Contribution ausgeschrieben; von Mitnahme ber Geißeln für dieses Mal jedoch noch Abstand genommen.

Rachmittags 1/23 Uhr konnten die Compagnien ihre Cantonnements wieder aufsuchen. Der dieffeitige Berluft betrug 3 Mann tobt, Premierlieutenant Gemehl leicht und 2 Mann fehwer verwundet, außerdem noch einige verwundete Pferde.

Der von Nuits herüberschallende Gefechtslarm hatte übrigens gegen Mittag auch Gevrey allarmirt und die dortigen Compagnien (9. und 12.) angezogen.

Als dieselben jedoch in Vougeot erfuhren, bag man ihrer vorne nicht bedürfe, tehrten fie balb in ihre Quartiere wieder gurud.

Ferner hatten schon für die Morgenstunden des hentigen Tages die 10. und 11. Compagnie eine Recognoscirung gegen Chamboeuf aufgetragen erhalten.

Digitized by Google

Bei ihrem Bormariche bemertte biefe Compagnie icon aus weiter Entfernung auf ben Soben westlich Fixin einen mehrere hundert Mann ftarten Trupp Francticeurs.

Schleunigft murbe Ragb auf benfelben gemacht. Aber ichon nach furger Beit fuchten bie Freischärler Sals über Ropf bas Beite.

Dennoch maren bie bieffeitigen Unftrengungen nicht gang vergebens.

Der Feind ließ nämlich zwei reich mit Lebensmitteln aller Urt belabene Wagen im Stich und bas mar eine recht willfommene Beute.

Die 4. Compagnie verließ ebenfalls heute ihr Cantonnement und verstärtte bie

Borvosten in St. Bernard.

Gegen Abend endlich melbete das 2. Bataillon aus Vougeot, daß verschiebene Unzeichen vorlagen, welche die Absicht eines nachtlichen Unternehmens des Reindes gegen biefes bem Cote-d'Or fo unmittelbar nabe gelegene Dorf als feineswegs unwahrfcheinlich ericheinen liegen.

Nicht blos, bag ber Maire einzelne taum migzuverstehende Meugerungen habe fallen laffen, nicht blos, daß fich heute eine gang auffallende Freigebigfeit der Ginwohner in Berabreichung von Bein an die Mannschaft bemertbar mache, sondern vor Allem treibe fich auf den Dorfgaffen in fo auffallender Bahl verdächtiges Gefindel umher, bag fich bafur eine irgend ftichhaltige Erflärung nicht finden laffe.

Die Sicherheitsmagregeln murben in Folge beffen auf Befehl bes Regiments noch

vermehrt und die Bagage für die nächsten Tage aus dem Ort herausgezogen.

Die Racht verlief jedoch ruhig.

Am 21. November gerieth von 2 tleinen Batrouillen bes Füsilierbataillons gegen 21. Novimbr. Curley und Chamboeuf die eine, ans einem Unterofficier und 7 Mann bestehend, in einen ihr gelegten Sinterhalt.

Entfommen und Gegenwehr maren in gleicher Beife unmöglich. Die Batrouille vermochte bekhalb der Befangenschaft nicht zu entgeben.

Nachmittags gegen 3 Uhr wurde Gevrey burch heftiges Gewehrfeuer gang in feiner Nähe allarmirt.

In menigen Augenbliden mar bas gange Cantonnement auf ben Beinen.

Bon einer nach Westen ju gelegenen nahen Bergnase aus flatichten bie Chassepottugeln bis in das Dorf hinein. Ein Schwarm feindlicher Tirailleurs beunruhigte pon bort mit feinen weit tragenden Baffen unfere Borpoften.

Jedoch schon bas bloge Borgeben eines Salbauges ber 10. Compagnie genügte, ben Reind zu verjagen. Sein Zwed mochte wohl überhaupt nur gewesen sein . uns gu allarmiren, und den hatte er vollfommen erreicht.

22. Novmbr. Gefecht bei

(S. Stizze bes Befechtsfelbes.)

ben Franctireurs gezüchtigt werben.

Am nächstfolgenden Morgen follte Chamboeuf für feine steten Berbindungen mit

Um biefe letteren, die man wie gewöhnlich in der Starte bis zu etma 100 Ropfen bort anwesend glaubte, womöglich zu überraschen, follte die 12. Compagnie vor Tagesanbruch über Fixin und Ferme de la Reppe marichiren und in dem Balbe nörblich Chamboeuf fich in ein Berfted legen. Bon Guben bagegen follten gleichzeitig zwei Batrouillen ber 10., refp. 9. Compagnie von je 15 Mann unter Lieutenant Dill und Sergeant Saufenftein von Curley aus auf verschiedenen Wegen dem Dorfe naben und die Aufmerksamkeit des Gegners auf fich und von der 12. Compagnie abzieben.

Lettere machte fich ichon um 5 Uhr Morgens in der Starte von nur 125 Ropfen - bie Wachmannschaft blieb gurud - auf den Weg.

She sie jedoch ihr Ziel erreicht hatte, d. h. um 1/27 Uhr früh, als taum ber Tag graute, stieß sie etwa 1500 bis 2000 Schritte diesseits Chamboeuf unvermuthet auf eine, unter Sicherheitsmaßregeln anrückende, stärkere feindliche Abtheilung.

Die Absicht, dem Gegner verborgen zu bleiben, mar fomit vereitelt.

Hauptmann Godel faßte unter biesen Umständen den richtigen Entschluß, aus der Ueberraschung des Gegners nach Möglichkeit Bortheil zu ziehen und demselben sofort mit aller Energie auf den Leib zu gehen.

Bei dem noch unklaren Licht jedes Feuergesecht vermeidend, griff er deßhalb ohne Beiteres zum Bajonnet, stieß den Feind, der auf den Chamboeuf nördlich vorgelegenen kahlen, steilen Höhenrucken sich zu setzen versuchte, vor sich her und trieb ihn sehr bald, theils in das Dorf hinein, theils in den nach Besten zu gelegenen nahen Wald.

Während dieses Anlaufs zeigte Sergeant Herr aus Döggingen, Amt Donausschingen, eine wahrhaft bewundernswerthe Charafterstärke und Selbstverläugnung.

Schwer verwundet und durch Zuruf seines Compagniechefs aufgesordert, sich zum Berbandplatz zurücktransportiren zu lassen, gab er die Antwort: »Herr Hauptmann, ich will lieber liegen bleiben und sterben, als daß hier, wo nirgends eine Deckung ift, einer meiner Leute um meinetwillen verwundet werden sollte.«

Der Bersuch, nunmehr gleich auch in bas Dorf einzudringen, mußte jedoch vorerst aufgegeben werden.

Die Lisiere mit ihren Steinmauern zeigte große Festigkeit und bie Bertheibigung eine unerwartete Energie.

Selbst das Eingreifen des Lieutenant Dill, welcher jest nach Süben zu auftauchte, fruchtete zu Richts.

Dill hatte, als das lebhaft herüberschallende Feuer ihm die Bereitelung des diefsseitigen Planes ankündigte, die Patrouille des Sergeant Hausenstein an sich gezogen und war, die feindlichen Schusse, die ihn schon von weither empfingen, nicht achtend, sprungweise rasch bis auf 400 Schritte an die Südlisiere Chamboeuss herangegangen.

Im Balbe bagegen erhielt ber Feind aus Semessange Buzug.

Dill wurde in Folge beffen von dort aus in seiner linken Flanke nach und nach vollkommen umfaßt und tam berart in's Gedränge, daß er eilig zurückgehen und eine neue Stellung in dem Gehölze nach Often zu suchen mußte.

Obgleich die Bahn zum Dorfe dadurch frei war und die Franzosen ungehindert Berstärkungen hätten in daffelbe hineinwerfen können, fiel bennoch eben jetzt dort die Entscheidung.

Unter bem Schutze bes Feuers bes einen, günstig auf ber Höhe postirten, Buges stürzte Hauptmann Godel mit ben beiben anderen Zügen unter schlagenben Tambours und fraftigem Hurrah auf die Listere.

Es gelang in diefelbe einzudringen.

Der Feind suchte zwar in den Gaffen und häusern noch Widerstand zu leiften, wurde jedoch nach turgem Rampfe überall niedergeschlagen.

Bei dieser Gelegenheit thaten sich die Füstliere Friedrich Klemm aus Gemmingen, Amt Eppingen, und Ferdinand Scherer aus Achern ganz besonders hervor.

Um unter möglichst geringen eigenen Berlusten rascher vorwärts zu tommen, follte ein start vom Feinbe besetzes Gehöft in Brand gestedt werben.

Rlemm und Scherer erboten fich freiwillig zu biefem Bagnig.

Die tuhne That gelang; Rlemm aber bezahlte fie mit feinem Leben. Gine aus

bem Gehöfte abgefeuerte Rugel burchbohrte ihm ben Ropf.

Schleunigst niftete fich die 12. Compagnie in dem eroberten Dorfe nunmehr gur Bertheidigung ein. Der Bug auf ber Bobe, welcher bas Terrain ringsum weithin ein= ausehen vermochte, melbete nämlich abermals feindliche Berftartungen, und awar biefes Mal aus der Richtung von Clemencey.

Die Franctireurs und Mobilgarden im Balbe waren baburch auf minbestens 450

bis 500 Röpfe angewachsen.

Rach einiger Beit festen fic benn auch furz hintereinander ju zwei Offensiv= ftögen an.

Beide Male taltblutig gurudgemiefen, gefchah bies bas zweite Dal unter fraftiger

Beihülfe eines Buges ber 11. Compagnie.

Das Ericheinen biefes Buges, welchen Lieutenant von Ragened führte, mar um fo will sommener gewesen, als die 12. Compagnie fich bereits nahezu verschoffen hatte.

Ein Bug ber 10. Compagnie, ber ebenfalls auf erhaltene Melbung von Major Bet und amar gleichzeitig mit bemienigen ber 11. nachgeschieft worden war, tam gum Befecht zu fpat. Er hatte ben weiteren Weg über Curley zurudzulegen, mahrend Lieutenant Ragened über Fixin herbeigeeilt mar.

Unmittelbar nach bem zweiten vergeblichen Bersuch, Chamboeuf wieder zu nehmen,

verschwand der Gegner in der Richtung auf Clemencey.

Eine Berfolgung fand nicht ftatt.

Die 12. Compagnie, welche feit 51/2 Stunden im Gefecht ftand, mar zu erschöpft; bas Terrain fehr fchwierig und ber Borfprung bes Feindes bereits fehr groß.

Der dieffeitige Berluft betrug 3 Mann tobt und 11 verwundet; der bes Feindes

murbe nicht befannt.

Gefecht bei

Allein auch noch an anderer Stelle, und zwar bei Vougeot, traten heute Theile

Vougeot. des Regiments mit dem Feinde in ernftere Berührung.

Die auf diese Weise sich äußernde, neu aufgestachelte Unternehmungsluft bes Begners resultirte vormiegend aus gablreichen Berftartungen, die demselben in ben letten Tagen zugefloffen waren. Sein ganges Auftreten gewann baburch nicht nur an Nachbrud, sondern auch um begwillen an größeren Ernft, weil fortan feiner Seits auch wieber Beschütze in ben Rampf geführt murben.

Nachmittags gegen halb 2 Uhr erschienen nämlich auf den Berghängen südwestlich

Vougeot gahlreiche Banben.

Vougeot, unmittelbar am Côte d'Or, der Stuppunkt der Borpoften des äußersten rechten Flügels, mar, wie wir wiffen, mit dem 2. Bataillon und 1 Escadron des 2. Dragonerregiments belegt.

Dberftlieutenant hofmann ließ möglichst lautlos und ohne Signale allarmiren. Bielleicht daß der Gegner, an eine Ueberrumpelung glaubend, unfern Grenadieren ben

Befallen that, gegen die Lifiere anzurennen.

Eilig und möglichst verborgen bleibend, besetzten die 7. und 8. Compagnic das Dorf, die 6. den Gisenbahn Damm nach Guden, mahrend die 5. in Reserve verblieb.

In diefer Beise vollständig tampfbereit, erwartete man den Angriff.

Schon auf etwa 1500 Schritt eröffneten die Frangofen ein lebhaftes Chaffepotfeuer. Nach turger Zeit murbe baffelbe von ben Sohen burch basjenige breier Gefchute fecundirt. Rafch tam bann bie feindliche Linie, in weit außeinandergezogenen kleinen Gruppen

Digitized by Google

eine Frontbreite von etwa 800 Schritten einnehmend, den steilen Berghang hinab. Erst weit rudwärts hinter ihr, oben auf den Höhen, zeigten sich geschlossene Abtheilungen und einzelne Reiter.

Aber auch von einer gegen Chambolle vorspringenden Bergnase aus suchten jett vereinzelte Schützenschwarme in bas Gefecht einzugreifen und in ben Ruden der biefeitigen Stellung zu feuern.

So ungefähr war ber Stand ber Dinge, als ber Oberst von Gilly aus die 3. Compagnie und 2 Geschütze ber Batterie Holtz zur Unterstützung herbeiführte. Geschütze wie Compagnie wurden ebenfalls nach bem Gisenbahn-Damm dirigirt.

Der Reft des 1. Bataillons hatte aber Befehl erhalten: in feinen refp. Cantonne-

ments zum fofortigen Radyruden bereit zu fein.

Leider hatte inzwischen die lange feindliche Linie schon auf 6 bis 800 Schritte vom Dorfe Halt gemacht.

Dort gebeckt, theils hinter einer Mauer, theils in einem Graben, übten fich bie Mobilgarben in einer gerabezu tollen Munitionsverschwendung.

Wenigstens eine volle halbe Stunde unterhielten fie ein unabläffig rollendes Maffenfeuer, ohne auch nur das geringste Ziel vor sich zu haben. Denn selbstredend standen unsere Compagnien innerhalb der Dorflistere, sowie hinter bem Bahndamm vollkommen gedeckt.

Diesseits antworteten außer einzelnen Patrouillen, welche beim Zurückgehen der Feldwachen in günstigen Punkten des Borterrains liegen geblieben waren, nur wenige besonders ausgewählte gute Schützen.

Unter biesen ist Unterofficier Rarl Ropp aus Ottenheim, Amt Lahr, befonders zu nennen.

Ropp, hatte sich, um befferes Schuffelb zu erhalten, auf das Dach eines Hauses binter bessen Schornstein postirt.

Unbekummert um die zahlreichen feindlichen Granaten und Schrapnells, die oft bicht über ihn wegsausten, gab er ruhig seine Schusse ab, schadete dem Feinde viel und verwundete unter anderem 3 Pferde der feindlichen Artillerie.

Schon machte sich die Ueberlegenheit der diesseitigen beiden Geschütze nach und nach entschieden geltend, da eilte zum Ueberfluß in geräumigen Gangarten auch noch ber Rest der Batterie Holtz herbei. An der raschen Beendigung des Kampfes war nunmehr tein Zweisel.

Die 3 feindlichen Bierpfünder auf ber Höhe, beren Geschosse von Anbeginn an ebenso vielen garm wie geringen Schaben verursacht hatten, gingen schon nach wenigen Minuten aus bem Gesechte zurud, die Infanterie unten vor unserer Front machte Kehrt.

Bu unserem freudigen Erstaunen ermannte sie fich bann gegen 3 Uhr Nachmittags

zu nochmaligem Borgeben.

Gerade in diesem Augenblicke aber erschien Major Bet mit dem Füsilierbataillon und 4 Geschützen der Batterie Leiningen. Die letzteren nahmen die Bergnase bei Chambolle aufs Korn und hatten dieselbe schon mit wenigen Granatwürsen reingefegt.

Auch die 9. und 11. Compagnie murden nach Chambolle birigirt.

Ehe biefelben jedoch bas Dorf zu erreichen vermochten, wich ber Feind auf ber ganzen Linie von Neuem und nunmehr endgültig zurüd. Dieffeitige Granaten gaben ihm bas Geleit.

Leiber war ce nirgends zum Nahekampfe gekommen.

Borfichtig hielt sich ber Feind außerhalb bes Schugbereichs unseres Bunbnabel.

Gewehrs; es schien mehr seine Absicht, zu bemonstriren, zu beunruhigen, als zu kampfen. Er befolgte allerdings hierin nur genan die von Garibalbi gegebenen generellen Frestructionen, welche theoretisch ganz richtig, ben Freischaaren anempfahlen, uns durch fortswährende Allarmirungen und kurze überraschende Angriffe zu ermüden und moralisch zu erschüttern.

Die Berfolgung behnte fich nach Besten bis etwa taufend Schritt über Chambolle

nach Süben bis Vosne aus.

Sie hatte nur geringen Erfolg. Borsprung und Eile bes Feindes waren zu groß. Der diesseitige Berlust bestand in einem einzigen Berwundeten und dem getöbteten Pferbe des Bataillonsadjutanten Premierlieutenant Fritsch I. Was der Feind verlor wurde ziffermäßig nicht bekannt. Zedenfalls kann es nicht unbedeutend gewesen sein, denn die ausgezeichnete Wirkung unserer Granaten beobachteten wir mit eigenen Augen.

Die unmittelbar engagirt gewesene feindliche Infanteric belief fich auf etwa 500

bis 600 Mann.

23. Novmbr.

Schon in der Nacht zum 23. Nov. traf uns dann ein Befehl des commandirenden Generals, der die Grenadierbrigade nach Dijon zuruck beorderte. Gleichzeitig wurden die Borposten hier im Süden bedeutend weiter zuruck, d. h. näher an die Stadt herangezogen.

Erst in Perrigny treuzten wir am folgenden Tage ihre nunmehrige Linie.

Das aus bieser Maßregel sich ergebende engere Zusammenfassen des Corps wurde theils dadurch veranlaßt, daß verschiedene Thatsachen den Schwerpunkt unserer Aufmerksamkeit aus dem Süden von Dijon weg und mehr nach dem Westen und Nordwesten der Stadt verlegten, theils und vorwiegend geschaft es zum Zweck der Ausführung eines größeren Unternehmens.

Am 15. November hatte nämlich die Reservedivision Schmeling die Capitulation von Neu-Breisach erzwungen.

Hierburch zur birecten Unterstützung bes XIV. Armeecorps flüssig geworden, er= reichten ihre Teten am 19. November Vesoul und am 23. Grav.

General von Werder beschloß, diesen frischen Zuwachs an Kräften zu einem Schlage gegen die feindlichen Truppenansammlungen zu benutzen, welche sicheren Nach=richten zu Folge um Chalon sur Saone und Chagny massirt standen.

Ehe jedoch die Realistrung bieses Planes noch möglich geworden, wurde diesclbe

bereits wirkfam burch eine langft geplante Offenfive Baribalbi's durchtreugt.

Der alte Freischaarenchef hatte die Formation seiner sogenannten Bogesenarmee endlich beendet und gedachte nunmehr von großen Worten überzugehen zu großen Thaten.

Allerdings durfte er zu der in Scene zu setzenden Action vorwiegend nur bie eigenen Rrafte in Rechnung giehen.

Das Corps Michel war nämlich um jene Zeit der Loire-Armee bereits definitiv einverleibt.

General Cremer bagegen, welcher die Truppen im Süden Dijons commandirte, wurde zwar zur Cooperation dringend aufgefordert, erklärte sich zu einer solchen auch bereit, verfügte aber damals erst über eine geringe Zahl fest sormirter Truppen. Zu einem rangirten Gesecht im offenen Felde standen ihm nur 2 Legionen Mobilgarden und eine Compagnie Jäger der Rhone, sowie eine Batterie zur Verfügung.

Das Alles hielt Garibaldi jedoch nicht ab, seinen Borsatz zur Aussührung zu bringen. Zunächst überschwemmten, um seine Angriffsbewegungen zu verschleiern, zahlreiche Banden den Cote d'Or. Unausgesetzte Anfälle und Stöße berselben aus verschiedenen Richtungen sollten bie Ausmerksamkeit unseres Corps theilen, ablenken, ermüden und die später folgende Hauptaction maskiren.

Dies ber Grund zu ben vielen kleinen Renconters und Scharmützeln, von benen, allein bas Regiment betreffend, über diejenigen bei Nuits, bei Chamboeuf und bei Vougeot vorstehend berichtet worben.

Sogar im Norben von Dijon tauchten am 24. November bei Lux so starke feind= 24, Novembr. liche Colonnen auf, baß anch nach bieser Richtung bis Js sur Tille und Bèze die 3. Brigade vorgeschoben wurde.

Im Suben bagegen brangte ber Feind bichter und bichter gegen Dijon heran und hatte bie Dreiftigkeit, sich wiederholt fogar bis auf nur eine Stunde fern von ber Stadt zu zeigen.

Moralisch außerordentlich fraftigend wirkte es bann auf das leicht entzündliche Gemüth dieser Freischaaren, daß es an 19. November dem Sohne Garibalbi's, Riccioti, gelang, Châtillon sur Seine durch Ueberfall zu nehmen. Der alte Guerillaschef war keck genug, gleiche Absichten gegen Dijon im Schilbe zu führen.

Hinter bem Borhange seiner auf allen Straßen weit vorpoussirten Banden setzte er sich am 21. November in Bewegung und erschien am 24. mit 18,000 Mann und 12 Geschützen in Pont de Pany, 21/2 Meilen westlich Dijon.

Der 25. Rovember war gur Ausführung bes großen Schlages bestimmt.

25. Novmbr.

Da jedoch sein, an biesem Tage nach Plombières im Ouche-Thal bestimmter, rechter Flügel, bereits bei Velars unter Berlust zurückgewiesen ward, ließ sich ein Aufsichub ber Operationen nicht vermeiben.

Am 26. November endigte ein erneuter Bersuch, mit diesem Flügel Terrain zu gewinnen, 26. Roombr. im Befentlichen mit demselben ungunftigen Resultate.

Bei diefer letteren Affaire war auch unser Füsilierbataillon zugegen.

Daffelbe rückte nämlich am 26. November, Morgens 81/2 Uhr, mit 4 Geschützen zur Ablösung ber Borposten nach Corcelles les Monts.

Als Major Bet ber besseren Orientirung halber die bortigen Höhen erstieg, bemerkte er etwa 2000 Schritte vor sich in ber Richtung auf Velars, zwei feindliche Colonnen von zusammen etwa 600 Mann bei abgehangenem Gepack ruhen.

Major Bet war fofort entichloffen dieselben anzugreifen.

Um sich jedoch der Mitwirkung des Borpostenbataillons in Plombières zu verssichern, schiedte er zuvor eine betreffende Aufforderung borthin, erhielt jedoch die Antwort: daß ein ganz bestimmt lautender höherer Besehl jedes Borgehen über die Postenlinie hinaus für so lange untersage, dis die heute Morgen unternommene Recognoscirung des General von Degenfeld gegen St. Seine wirksam geworden sein konne. Spätestens um 111/4 Uhr muffe Degenfeld die Hohe von Velars erreicht haben.

Genau um die genannte Stunde eröffnete deghalb Major Betz fein Geschützfeuer. Gleich die ersten Granaten trafen mitten in den Feind hinein. Nach allen Seiten sah man beide feindliche Abtheilungen auseinander stieben und in einzelne Haufen aufgelöst, dem nordwestlich gelegenen Walbe zueilen.

Berfolgt von ben bieffeitigen Geschoffen, soweit die Wirkungssphare bes Bierpfünders reichte, tamen fle ferner auch nicht mehr jum Stehen, sondern verschwanden in der Richtung von Pasques.

Eine Stunde später tauchte dann auf dem Eisenbahn-Damm östlich Velars abersmals ein starter feindlicher Trupp auf. An seiner Spite ritten 6 Officiere in blutzrothen Blousen.

Die 11. und 12. Compagnie, welche Major Bet bis la Cude vordirigirt hatte, hofften von hier aus gegen diesen letztgenannten Feind noch zur Thätigkeit zu kommen. Derselbe war jedoch ausmerksam und zog rechtzeitig ab.

Auch die dem 2. Regiment in Plombieres zugetheilte Artillerie war etwa zu gleicher Zeit wie die unfrige in eben so lebhafte wie erfolgreiche Thätigkeit getreten.

Nörblich von Velars aber, dort über jene bewaldeten Soben hinweg fchalte ichon feit einiger Beit zur Stellung unferer Fufiliere lebhafter Kanonendonner berüber.

Sier war bei Prénois General von Degenfeld Bormittags 11 Uhr auf Die in Schlachtordnung entwidelte Bogesenarmee gestoßen.

Garibalbi führte biefelbe in Berfon gegen Dijon.

Da Degenfelb nur 3 Bataillone, 1 Escabron und 1 Batterie zur Berfügung

hatte, tonnte er nicht gewillt sein, den Rampf anzunehmen.

Er zog sich vielnichr unter dem Schute seiner Artillerie, langsam und ohne nennenswerthen Berlust auf Talant zurud. Garibalbi folgte vorsichtig und wider Erwarten nur zögernd bis Darois.

Abends 6 Uhr versuchte er dann aber, begünftigt durch Dunkelheit und Regen,

einen Ueberfall unserer Borposten bei Daix und Talant.

An der Unerschrockenheit und eisernen Ruhe des Bataillons Unger und anderer Compagnien des Füsilierbataillons 3. Regiments zerschellten hier jedoch ohnmächtig alle mit wilder Hitz geführten Angriffe der Freischaaren. Als dieselben dann die Bergeblichkeit ihrer Anstrengungen erkannten, wichen sie rasch in die sinstere Nacht wieder zuruck.

Gine Berfolgung war unausführbar.

Die Tobten und Verwundeten lagen sogar bis 8 Schritte vor der Front unserer braven Kameraden vom 3. Regiment und legten Zeugniß ab von dem Muth und der Erbitterung, mit der man gesochten hatte.

Der nach Dijon herübertonende Kampfeslarm brachte natürlich bie ganze Stadt

in Bewegung.

Die Truppen standen und blieben die ganze Racht hindurch auf ihren Sammelspläten; bas 2. Bataillon auf dem Place d'Arcy, die Füstliere, deren Borpostenstellung schon vorher weiter zurückgezogen worden war, bei le Fort Yon, das 1. Bataillon zur Verstärkung der Sicherheitswachen an den Thoren der Stadt.

Mit Ungedulb erwartete bann bas gange Corps den fommenden Morgen.

Hatte man doch endlich den oft gesuchten Feind an der Klinge und konnte eine

gründliche Abrechnung mit demfelben nicht ausbleiben.

Fern im Westen hatte sich inzwischen der nächtliche Himmel von dem Widerschein der zahlreichen Wachtseuer, mit benen die Höhen jenseits Hauteville sich bedeckt hatten, weithin leicht geröthet. Ab und zu flatterten und leuchteten über Berg und Wald Feuersignale empor und bekundete das gegenseitige Einverständniß unserer Gegner ringsum.

Dijon felbst mar sieberhaft erregt.

Tausende von Blousenmännern durchwogten die Straffen, jeden Augenblid bereit zur Revolte und nur gurudgehalten durch bie Furcht vor unseren Waffen.

Die nöthigen Befehle des commandirenden Generals zum umfassenden Angriff für ben kommenden Morgen waren noch im Laufe des 26. November Abends erschienen.

In angestrengtem Nachtmarsche sollte bie Brigade Reller in weitem Bogen von Norden her über Vantoux und Messigny bes Feindes Flanke gewinnen.

Allein, alle diefe mobiberechneten Dagnahmen waren vergebens.

Der heiße Empfang bei Daix und Talant, sowie die blutige Wucht unserer Granaten im Ouche-Thal mußten auf das lodere Gefüge dieser Freischaaren abschreckens ber gewirkt haben, als uns dies lieb war.

Garibaldi räumte über Nacht seine Stellungen und befand sich bei Tagesan-

bruch bereits in vollem Rudzuge auf Autun.

Nur noch auf seine Arrieregarde traf deshalb der Stoß unseres Corps und 27. Novmbr.
3mar erreichte er dieselbe bei Pasques.
(Rete Gesentstellen Nurse des stelles des stelles

Unter großem Berluste murbe dieselbe dort durch concentrischen Angriff des preußischen Detachements von der Goly und einer Umgehungscolonne unter Oberst von Reng geworfen.

Letterer gehörte außer zwei Bataillonen 2. Regiments, einer Escadron und einer Batterie, auch unfer 2. Bataillon an.

Oberst von Reng sollte ben Bormarsch ber Hauptmacht, ber über Daix erfolgte, links im Ouche-Thal cotoniren und später auf Pasques sich wenden.

Plombières wurde ohne hinderniß erreicht, unfere 6. und 8. Compagnie aber bier, jur Sicherung ber Ouche-Brude und Sperrung bes Thales, gurudgelaffen.

Balb, westlich Plombières, zweigt die Straße nach Pasques rechts ab und tritt, sobald sie den nördlichen Thalrand des Ouche erreicht hat, in einen sehr ausgedehnten Wald ein.

In dem Augenblick, als die Spitze die nach Norden zu gelegene Listere dieses Letteren erreicht hatte, bemerkte sie nicht weit vor sich eine feindliche Abtheilung in der Stärke von 5. bis 600 Mann in ruhigem Marsche auf der Straße von Pasques nach Prénois und ungefähr halbwegs zwischen beiden Dörfern.

Pasques und Prénois waren ein jedes, vom Standpunkt unserer Tete, noch etwa 1800 bis 2000 Schritte entfernt.

Schleunigst und möglichst geräuschlos besetzen die 5. und 7. Compagnie, welche die Vorhut hatten, die Lisiere. Auch die diesseitige Batterie wurde vorgezogen und eröffnete wenige Minuten später ihr Feuer.

Der Feind, anfangs fichtlich überrascht, veränderte mit anerkennenswerther Ruhe und in guter haltung seine Front und nahm ben Rampf auf.

Besonders aus einem bieffeits rechts vorgelegenen kleinen Felbbusche belästigten seine Schützen bie Bebienungsmannschaft unferer Batterie.

Die 5. Compagnie mandte fich beghalb borthin und gelang es ihr, ohne sonderliche Schwierigkeiten ben Busch zu faubern.

Nunmehr wurde es aber auch ploglich im Walbe links rudwarts unferer beiden Compagnien lebendig. Heftiges Gewehrfeuer schalte aus jener Richtung herüber.

Stärkere Abtheilungen bes Feindes hatten hier das fehr schluchtenreiche Bois Royaux besetzt und nöthigten unfer Gros, b. h. die beiden Bataillone 2. Regiments, ausschließelich ihnen gegenüber in Thätigkeit zu treten.

Unsere Geschütze in ber Front wirkten indeß mit gewohntem Nachdruck. Nach Berlauf von etwa einer viertel Stunde hatten sie ben Feind berart erschüttert, daß bers selbe nach bem nordwestlich gelegenen Walb abzuziehen begann.

Die 5. und 7. Compagnie, welche ber Terraingestaltung nach bedeutend tiefer

tagen wie der Gegner, erkannten nicht fofort biefe rudlanfige Bewegung. Sie griffen jeboch zum Bajonnet, sobalb fie bas feinbliche Feuer sich vermindern fühlten.

Auf der Sohe angefommen, war bann freilich bie Unmöglichfeit erfichtlich, bie rafch

bavon eilenden Mobilgarden noch zu erreichen.

Beibe Compagnien ließen beshalb von bem Feinde vor fich ab, vollführten aber nunmehr eine Achtelsschwenfung links und setzten ihren einmal begonnenen Stof gegen Pasques fort.

Wider Erwarten mar auch hier ber Biberftand nur matt.

Obgleich ein Bataillon d'Egalité und die Guerilla's von Marseille das Dorf besetht hielten; obgleich der durch anhaltenden Regen erweichte Boden die Bucht des Anlaufs wesentlich abschwächte; obgleich endlich Pasques vorsorglich zur Bertheidigung eingerichtet und mit Schießscharten und Barricaden wohl versehen war, drangen bennoch unsere Grenadiere ohne weiteres in die Listere ein und machten in derselben noch 15 Mann zu Gefangenen.

Die Bertheidiger flohen in vollster Deroute dem Walbe nach Weften gu.

Schleunigst wurde die diesseitige Batterie nachgezogen. Sie traf gerade noch rechtzeitig ein, um einen, freilich ohne sonderliche Energie, vom Walbe aus unternommenen Gegenstoß bes Feindes durch einige wohlgezielte Granaten zurückzuweisen.

Much nach Links im Bois Royaux ließ um jene Zeit bas Gefecht an Heftig-

feit nach.

Die beiben Bataillone 2. Regiments hatten den ziemlich hartnäckigen Wiberftand, ber ihnen dort entgegengetreten war, niedergeschlagen und zahlreiche Gefangene gemacht.

Die weitere Berfolgung übernahm sodann ein Bataillon des jetzt eintreffenden Detachements von der Golt, sowie die gesammte 3. Brigade, welche über Messigny und Etaules anlangte.

General von der Golt, der zufällig Angenzeuge des Angriffs unserer 5. und 7. Compagnie gewesen war, sagte dem Oberftlieutenant hofmann Worte wärmster Anertennung über die ausgezeichnete Haltung und den Elan unserer Leute.

Oberst von Reng machte sich bann nach turger Raft auf bemfelben Bege, ben er getommen, wieder auf ben Rudweg.

In Plombières ließ er nunmehr, zur Sicherung ber bortigen Strafe, unfer ganges 2. Bataillon gurud.

Die 5. und 7. Compagnie hatten brei Mann verwundet; bas ganze Detachement einen Mann tobt und 18 verwundet.

Unfer 1. und Füsilierbataillon waren mahrend bas ganzen 27. November zwar in Dijon verblieben, standen jedoch, für ben Fall eines ernsten Kampfes, auf ihren Sammel-plagen an der Canalbrude, resp. bem Place d'Arcy, zum josortigen Nachruden bereit.

Für die Nacht erhielt das 1. Bataillon seine alten Quartiere in der Stadt, die 9. und 12. Compagnie kamen nach le Fort Yon, die 10. und 11. nach Chenove.

Am Nachmittag des 28. November mußte das Regiment wieder auf Borposten und zwar die beiden Grenadierbataissone nach Plombières, die Füstliere nach Corcelles les Monts und le Fort Yon.

Gerade als wir abrudten, ließ ein aus Troyes einlaufendes Telegramm eine neue Bedrohung Chatillon's befürchten.

Auch schickte das große Hauptquartier an eben diesem Tag abermals neue und er- weiterte Directiven.

Digitized by Google

28. Novmbr.

Dieselben forberten zunächst bringend einen entscheidenden Schlag gegen Garibalbi. Sei dieser aber geführt: so solle burch Entsendung mobiler Colonnen nach Westen die Etappenlinie der II. Armee wenigstens so lange gegen Angriffe aus Süden gesichert werden, bis zu diesem Zwecke anderweitige Kräfte flüssig gemacht seien. Die II. Armee befinde sich durch einen vielsach überlegenen Feind vor ihrer Front derart an die mittlere Loire und die Gegend vor Orleans gesessellt, daß sie für jetzt wenigstens nicht in der Lage sei, zum Schutze ihrer Verbindungen ausreichend zu betachiren.

In diesem Befehl lag somit von Neuem die unabweisliche Röthigung zur Theilung

der Kräfte bes Corps.

Um Chatillon zu fichern, verließ am 28. November bie Brigabe von der Golt Dijon; um die Berfolgung Garibaldi's mit aller Energie wieder aufzunehmen, marschirte am 29. November die Brigade Reller in der Richtung auf Autun.

Für diesen bedeutenden Ausfall an Truppen wurden von der Reservedivision Schmeling 31/2 Bataillone, 2 Escabrons und 2 Batterien nach Dijon herangezogen.

General von der Golt erfuhr bereits am 1. December in Baigneux-les-Juifs, daß für Châtillon nichts mehr zu fürchten sei, bog beshalb am 2. December auf Montbard ab und kehrte am 6. December nach Dijon zurück.

General Reller erreichte bagegen die Queue ber retirirenden Bogesenarmee am

1. December in Autun und griff die Stadt fofort an.

Schon nahm bas Gefecht eine entschieden gunftige Wendung, schon sah man in Folge ber vorzüglichen Birkung unserer Artillerie mehrere Colonnen auf der Strage nach Châlon abziehen, da traf den General ein Befehl, welcher zu sofortiger Rudtehr nach Dijon bringend mahnte.

» Zuverlässigen Nachrichten zu Folge, whieß es in bemselben, »habe ber Feind so zahlreiche Neusormationen von Lyon aus in bas Saone-Thal vorgeworsen, baß bas Generalcommando wegen ernster Bedrohung von Flanke und Rücken ber Keller'schen Brigade nicht ohne Sorgen sei und einer schleunigen Rückkehr nach Dijon um so mehr entgegen sehe, als auch bort der Feind von Süd und Südost wieder schärfer herandränge. «

General Reller brach Angesichts beffen bas Gefecht ab und trat ben Rudmarich an.

Bum Schutze seiner linken Flanke gegen Nuits und Beaune hatte ein Detachement unter Oberst von Wechmar, aus 3 Bataillonen, 2 Escadrons und 2 Batterien beslehend, ihm zur Seite sich durch das Ouche-Thal bewegt.

Die beiben Grenadierbataillone unseres Regiments gehörten dieser Expedition mit an; nur die 5. Compagnie war in Plombières zuruckgelaffen.

Um 29. November erreichte der Oberst, ohne den Feind gesehen zu haben, Pont de Pany und St. Marie sur Ouche.

Starte Abtheilungen der Garibaldiner waren Tags zuvor hier paffirt und thalaufwärts gezogen. Deutlich konnte man ihre Spuren noch verfolgen, denn überall waren die Strafen mit weggeworfenen Munitionsbüchsen und Ausruftungsgegenständen aller Art bedeckt.

Am 30. November erhielt das 1. Bataillon Allarmquartiere in Veuvey, das 2. 30. Novembr. in Crugey.

Cavalleriepatrouillen fanden zwar nach Süden über le Pont d'Ouche schwache feindliche Trupps, die jedoch nirgends Stand hielten.

Am 1. December beabfichtigte General Reller, wie wir wiffen, Autun zu erreichen. 1. Decmbr.

Da nicht unbedeutende feinbliche Streitfrafte bereits östlich ber Stadt gefühlt worden waren, wurde ein ernsterer Rampf porausgesett.

Oberft von Wechmar erhielt beshalb Befehl: Flanke und Ruden ber angreifenden Brigade zu beden und zu beren Berftarkung eine Batterie und eine Compagnie abzugeben.

Bereits um 6 Uhr Morgens brach an jenem Tage unser Detachement auf und

nahm seinen Weg über Bligny sur Ouche.

Bur Boobachtung der Straßen von Nuits, von Beaune und von Chagny ließ dann der Oberst ein Bataillon und 2 Geschütze in Antigny-la-Ville, die 7. und 8. Compagnie und 2 Geschütze in Lacauche und nahm selbst mit dem 1. Bataillon und 2 Geschützen eine Stellung in Arnay-le-Duc.

Die 6. Compagnie (Premierlieutenant Ris) und eine Batterie (Hauptmann Kung), welche zu der befohlenen Verstärkung bestimmt waren, marschirten von Arnay sofort weiter, um den Anschluß an die Brigade, welche das Dorf bereits mehrere Stunden

zuvor paffirt hatte, balbigft zu erreichen.

Noch am Abende dieses Tages überbrachte eine Ulanenordonnanz ben schriftlichen Befehl des Generalcommandos: »fofort und auf dem nächsten Wege nach Dijon zu-rückzufehren.«

Oberft von Bechmar machte hiervon bem General Reller schleunigst Meldung und war bieser mit bem birecten Abmarsch bes Detachements ebenfalls einverstanben.

2. Decembr. Um Dijon in 2 Ctappen zu erreichen, nahmen wir am 2. December in Sombernon und Echannay Quartier.

3. Decmbr. Um 3. December war das Detachement wieder früh auf den Beinen.

Der heute zurückzulegende Weg versprach recht beschwerlich zu werden. Während bis gestern nämlich das Wetter noch einen völlig herbstlichen Charakter bewahrt hatte, war über Nacht plöglich der Winter hereingebrochen.

Bolltiefer Schnee bebeckte die Strafen des hochgelegenen Sombernon; zum ersten Mal hatten wir mit Glatteis zu kampfen.

Als etwa die Hälfte des Marsches glücklich hinter uns lag, b. h. gegen  $11^4/_2$  Uhr Bormittags, bröhnte von rückwärts schwacher Kanonendonner zu uns herüber.

Cavalleriepatrouillen fprengten fofort bavon um genaue Nachrichten einzuziehen.

Wir setzen indeß unsern Weg fort und waren schon Plombières nahe, da, gegen  $12^{1}/_{2}$  Mittags, kam die Melbung: »General Keller sei in seiner rechten Flanke überraschend und heftig angegriffen und siehe unter ungünstigen Verhältuissen im Gesecht!!«

Sofort machten wir Kehrt, begegneten aber in der Höhe von Fleurey sur Ouche der ferneren Melbung: »daß der Kampf beendet und eine Unterstützung nicht mehr ersforderlich sei. «

Nach kurzer Ruhe nahmen wir beshalb von Neuem die Richtung nach Dijon wieder auf und langten Abends 9 Uhr ziemlich erschöpft in der Stadt an.

In der That hatten unsere Patrouillen nur die volle Bahrheit berichtet.

Die 3. Brigade war an einer Stelle, wo die steilen Höhen von Châteauneuf die Straße, welche sie zog, volltommen beherrschen, durch den französischen General Cremer mit 2000 Mobilgarden und einer Batterie überraschend in der rechten Flanke ansgefallen worden.

Rur unter Zurudlassung eines Theils seiner Berwundeten gelang es dem General Reller, sich ben ferner nicht mehr gehinderten Abzug zu erzwingen.

Unsere 6. Compagnie, welche, wie berichtet, seit bem 1. December der 3. Brigade zugetreten war und mahrend bes Rudmarsches beren Borhut bilbete, wurde in ben

seindlichen Angriff nicht mit verwickelt; traf vielmehr gegen  $5^4/_2$  Uhr Abends wohls behalten in Plombières beim Regiment ein.

Die Compagnie hatte in den letten drei Tagen 154 Kilometer zurückgelegt ohne Marode liegen zu laffen; gewiß eine höchst beschwerliche Aufgabe und eine außergewöhn= liche Leiftung.

Die Truppen Keller's nahmen Abends zwischen 6 und 8 Uhr in Fleurey, Velars und Plombières Cantonnements. Sie waren in fünf Tagen 150 Kilometer marschirt und hatten außerdem bei Autun und Chateauneuf gesochten.

Bahrend ber eben erzählten Expedition unserer Grenadiere waren fünf Compagnien

bes Regiments in Dijon gurudgeblieben.

Es bleibt die Erzählung berer Erlebniffe nachzuholen.

Wir verließen das Füsilierbataillon am 29. November auf Borposten in Corcelles und le Fort Yon.

Am folgenden Morgen wurden von dort die 10, und 11, Compagnie unter Major

Bet zu einer Recognoscirung von Nuits mit herangezogen.

Sie erhielten den Auftrag, mit zwei Geschützen und  $^{1}/_{2}$  Escadron den Marsch der Hauptcosonne, der auf der Lyoner Chaussee erfolgte, von Corcelles bis Gevrey, d. h. rechts durch die Berge zu cotoniren.

Die vielen Schluchten und Wasserriffe nöthigten jedoch schon in der Höhe von Fixin, wenigstens mit den beiden Geschützen von den Höhen herniederzusteigen und die Ebene aufzusuchen.

Gevrey wurde zwar leicht besetzt gefunden, jedoch vom Feinde schon nach wenigen Grangtwürfen und zwar in der Richtung auf Curley geräumt.

Während nun Oberst von Rent mit Theilen seines (des 2.) Regiments weiter gegen Nuits vorging, verblieben die 10. und 11. Compagnie als Aufnahmeposten in Gevrev.

Nachmittags 2 Uhr tauchten bort auf ben Bergen, westlich bieses Dorfes a cheval ber Straße nach Curley abermals feindliche Plänklerschwärme auf, machten auch Miene, Gevrey anzugreisen, zogen sich dann jedoch, als unsere Compagnien offensiv aus der Lisiere hervortraten, schleunigst wieder zurud.

Am 1. December fanden die aus Corcelles abgesandten Abendpatrouillen in Clemencey und Chamboeuf mehrere feindliche Banden.

In der Frühe des folgenden Morgens wurden deshalb die Lieutenants Schaible und von Ragened mit je einem Zuge der 10., resp. 11. Compagnie dorthin entsendet, während die gange 12. Compagnie bis Rente-Neufe zur Unterstützung nachfolgte.

Der Feind mar jedoch bereits wieder verschwunden.

Am 3. December, Nachmittags 6 Uhr, wurden die Füfiliere in ihrer Borpostensstellung burch Pheile des 4. Regiments abgelöst.

Als sie bann ihre Quartiere in Plombières aufsuchten, fanden sie das Dorf berart mit Truppen überlegt, baß sie sofort bis Dijon weiter zogen.

Ihre Nachtruhe war dann freilich nur kurz, denn schon um halb 7 Uhr Morgens mußten sie ihre alte Stellung in Corcelles wieder aufsuchen.

Die Rückfunft der Truppen Reller's und Wechmar's nöthigten nämlich zu Aenderungen in der Dislocation.

In Folge beffen ficherte vom 4. December ab, vorläufig bis zum Wiedereintreffen ber Brigabe Goly, Bring Bilbelm Dijon gegen Guben, Degenfelb gegen Weften,

Reller's Bataillone erhielten dagegen zunächst in der Stadt Quartier, um, sowett bies irgend zuläffig, von den Beschwerden der letten Tage auszuruhen.

Die Linie der Borposten des Corps lief nunmehr im Westen über Panges und Fleurey, im Süden über Corcelles, Marsannay und Perrigny, überschritt bei Ouges l'Abbaye den Canal und schnte bei Neuilly an den Ouche.

In der Südfront commandirte Oberst von Wechmar wiederum den rechten Flügel.

Er hatte das Füsilierbataillon in das demselben bekannte Terrain von Corcelles gelegt; die 10. Compagnie nach le Fort Yon; je ein Halbbataillon des 2. Regiments nach Marsannay und Perrigny.

Als Reserve hinter die bis jett genannten Orte tam unser 1. Bataillon nach

Chenôve.

Das 2. Bataillon bagegen verblieb mit zwei Batterien und einer Escadron als Hauptreserve ber Brigade in Dijon.

Dort langte gegen Mittag biefes Tages für bas Regiment aus der heimath Erfat an Mannschaft, wie an Material an.

Letteres wurde sofort ausgegeben und war bei der nunmehr eintretenden strengen Kälte recht willsommen.

Die Mannschaften wurden vom Obersten am nächstkommenden Morgen vertheilt und erhielten:

bas 1. Bataillon 2 Hornisten, 32 gebiente Leute, 50 Recruten,

2.
 Füfilier=Bataillon 1 Tambour, 34
 70

Diefer junge Nachschub tam natürlich sofort in eine gute Schule bes fleinen Rrieges.

Mit Gifer und Aufopferung gab er sich derselben hin und war redlich bemüht, seinen kriegsersahrenen alteren Kameraden, die nun bereits auf eine ruhmvolle Bergangenheit zurückzuschauen vermochten und sich beim Feinde als Zeichen besonderen Respectes den ehrenvollen Beinahmen: "les cols blancs" erworben hatten, in jeder Soldatentugend nachzustreben und baldmöglichst ebenbürtig zur Seite zu treten.

Nach den Erfahrungen, welche die Brigade Keller bei Chateauneuf gemacht, nach der von Tage zu Tage immer noch sich mehrenden Recheit des Gegners, welcher sogar dis zwei Meilen von Dijon Requisitionen ausschrieb und Fouragirungen vollsführte, war es um jene Zeit teineswegs unwahrscheinlich, daß ein neuer Angriff auf die Stadt, in gemeinsamer Operation der Generale Garibaldi und Cremer, in der Absicht der französischen Oberleitung lag.

Auch die Haltung der Einwohner Dijon's, deren ausdrucksvolle bewegliche Physiognomie stets ein untrüglicher Gradmesser für die Hoffnungen ihrer zügellosen Phantasie war, unterstützte wieder, wie damals turz vor dem Erscheinen Garibaldis, diese Muthmagung.

Das Alles mahnte zur äußersten Borficht.

Auf Grund ganz genauer Recognoscirungen wurde beshalb eine neue Allarminstruction ausgearbeitet und ben Truppen zur Nachachtung übergeben.

Größte Bervolltommnung und sicheres Functioniren bes gesammten Borpostenapparates bei möglichster Deconomie der Kräfte, war ihr Zwed.

Die außerste Wachsamteit und Rampfesbereitschaft auf ber einen Seite und jebe

irgend nur zuläsige Schonung der Mannschaft, besonders in Rudficht auf die bereits eingetretene sehr empfindliche Kälte (8°), auf der andern.

Die Trains wurden aus den äußeren Cantonnements überall zurückgezogen; selbst in Dijon die Appell's nur in voller Ausruftung und mit angeschirrten Bferben abgehalten.

Als besonders nutbringend erwies sich die fortdauernde Entsendung von Horch= trupps und stehenden Batrouillen.

Bei Tag und bei Nacht wurden dieselben oft bis auf sieben Kilometer in das Borterrain hinausgeschoben, legten dort vorsichtig ihre Fühler aus und brachten fast immer sichere und zuverlässige Meldungen.

Bom Feinde wußte man den General Cremer mit stärkeren Kräften um Nuits concentrirt; vorübergehend waren aber auch bedeutend näher gelegene Orte, wie z. B. Chamboeuf, Curley, Gevrey, Gilly und Kloster Citeaux von mehr oder minder starken feindlichen Abtheilungen besetzt.

Gegen Gevrey sollte am 6. December Morgens Oberft von Wechmar vorgeben, um den Franzosen, welche dort in den letten Tagen eine ganz auffallend forglose Sicherheit an den Tag gelegt hatten, eine kleine Lection zukommen zu laffen.

Bwei Bataillone, eine Escadron und eine Batterie murden ihm hierzu zur Ber-

fügung geftellt.

Im letten Augenblid tam jedoch Contreordre, weil die Frühpatrouillen das Dorf bereits verlassen gefunden hatten.

Der abgeanderte Befehl tonnte Corcelles nicht mehr rechtzeitig erreichen.

Gin Bug der 11. Compagnie unter Lieutenant Jägerschmid, welcher den Marsch bes Obersten auf den Bergen zu cotopieren hatte, war zur Zeit seines Gintreffens bereits abmarschirt und erhielt somit von demselben keine Kenntnig.

Als Lieutenant Jagerschmid beghalb von den Sohen bei Fixin auf die Cbene niederzuschauen vermochte, war er höchlichst erstaunt, die Hauptcolonne nirgends zu finden.

Wohl aber zeigten sich am Ausgange von les Baraques de Gevrey, sowie auch vorwärts dieses Dorfes nichrere kleine feindliche Patrouillen.

Ohne Baudern stieg rieutenant Jagerschmid deshalb ben hang hernieber, ging über Brochon vor und schof sich mit bem Feinde herum.

Nach furzer Zeit famen die Franzosen jedoch in solcher Ueberzahl aus Gevrey hervor, daß es dringend rathsam wurde, schleunigst auf Marsannay zurudzugehen.

hier fianden die diesseitigen Borpofien, durch die Schuffe bei Gevrey allarmirt, bereits unter dem Gewehr, nahmen den Bug des Lieutenant Jägerschmid auf und gaben diesem Officier auch Kenntnig des fraglichen Gegenbefehls.

Um Radymittage des heutigen Tages tehrte nunmehr auch das Detachement von ber Golt von feiner Expedition nach Chatillon zurud.

Das nöthigte aber das gesammte Corps zu abermaligem Quartierwechfel.

Rach der nunmehrigen Gintheilung hatte Goly Dijon gegen Beft und Nord, Degenfeld gegen Gud, Bring Wilhelm gegen Gudoft zu schützen.

Die gesammte Cavallerie und Artillerie, soweit dieselbe den Bortruppen nicht zusgetheilt war, dissocirte dagegen in das Dreieck St. Julien, Genlis, Dijon und erhielt die Cavallerie zugleich Beschl, gegen Often zu sichern.

Die Borposten der 1. Brigade standen in der vorangedeuteten Richtung von Bretenidres über Rouvres und Varanges nach Genlis; die Reserven in den Ortsschaften dahinter.

Oberft von Bechmar commandirte abermals ben rechten Flügel. Bon unserem Regiment befanden fich in vorderster Linie:

Die 2. und 3. Compagnic mit 1/4 Escabron in Bretenières,

Regimentsstab, 1. und 4. Compagnie, 2. Bataillon, eine Batterie und  $^{1}/_{2}$  Escadron in Rouvres,

dahinter in Referve:

die 9., 10., 12. Compagnie, 4 Geschütze und 1/4 Escadron in Fauverney, die 11. Compagnie in Neuilly.

Da um jene Zeit auch bei Pesmes stärkere seindliche Abtheilungen aufgetaucht maren, ließ ber commandirende General die Reservedivision Schmeling nach bahin, ja sogar bis Dole vorfühlen.

Allein im Allgemeinen waren jene Gegenden bereits wieder frei. Nur hie und ba ftiegen die Bataillone Schmelings auf schwache Banden, die sich meist jedoch ohne Rampf eiligst aus dem Staube machten.

Die Hoffnung, den Feind gegen Dijon anrennen zu sehen, mußte leider nunmehr ebenfalls nach und nach aufgegeben werden.

Sei es, daß die ungewöhnlich strenge Kälte, welche in den letzten Tagen bis auf 18 Grad gestiegen war, daß der tiese Schnee, die glatten Wege von jedem größeren Unternehmen zurücksielten; sei es daß die heillose Niederlage der Loire-Armee vor Orleans, sowie die blutige Zurückweisung des lang erwarteten und endlich unternommenen großen Aussalles aus Paris einschüchternd nachwirkten; sei es endlich, daß die wieder-vereinten Kräfte des, Corps das Wagniß zu groß erscheinen ließen, kurz, der Feind ließ unseren Borposten gegenüber überall nach, wurde ringsum weniger dringend.

Dagegen machten sich nunmehr die Besatungen von Langres und Besançon, die bis dahin sich leidlich ruhig verhalten hatten, mehr und mehr in unbequemer Beise sühlbar.

Beide Festungen wurden fortan der Ausgangspunkt gahlreicher kleiner, oft glud= licher Handfreiche gegen unsere Stappen.

Zwar erschien, um diese Letteren ausreichender zu schützen, am 9. December in Châtillon, unter General von Zastrow, der größere Theil des VII. preußischen Corps, allein dessen Bleiben dort war leiber nur von kurzer Dauer.

Die Kriegslage im Süben Frankreichs, wie sie nach der Schlacht und Einnahme von Orleans sich gestaltet hatte, trug die Schulb daran.

Die große französische Loire-Armee hatte sich nämlich unmittelbar nach ber erlittenen schweren Katastrophe in zwei Theile gespalten.

Der eine Theil, durch 50,000 Mann neu formirter, noch intacter Truppen rasch verstärkt, verstand es unter der energischen Führung des General Chanzy, die gessammten Kräfte der II. Armee auf sich und Loire abwärts sich nachzuziehen.

Der andere Theil, trot der überstandenen großen Berluste immer noch nahezu 100,000 Mann, strebte, unter Oberbesehl des General Bourbaki, sich bei Bourges. zu retabliren und bedurfte hier um so mehr genauerer leberwachung, als seine ferneren Operationsziele vorläufig nicht erkennbar waren.

Um diese Controle gegen Bourges ausznüben, mußte General von Zastrow Chatillon schon am 15. December verlassen, sich der Loire nähern und in der Gegend von Auxerre sesten Fuß fassen. Aber auch für unser Corps machten diese großen Beründerungen in der Gesammtfriegslage, von denen eben flüchtig die Rede gewesen, die Ertheilung neuer Instructionen erforderlich.

Am 13. December fruh 6 Uhr langten biefelben aus Versailles an.

Ehe wir denselben jedoch näher treten, bleibt uns zunächst vorher noch über die Thätigkeit bes Regiments bis zu jenem Tage nachträglich zu berichten.

Am 8. December gegen Mittag hatten die Bataillone die Borposten und Cantonne= 8. Decembr.

ments nach dem vorstehend betaillirt gegebenen Tableau eingenommen (cfr. pag. 112).

Batrouillen, welche bis Brazey streiften, fanden die Gegend, die in der letten Beit, periodifch wenigstens, stets besetzt gewesen war, von Feinde frei.

Am 10. December marschirten die 3. und 6. Compagnie, zwei Geschütze und zehn 10. Decembr.

Dragoner unter Hauptmann Rheinau über Barges und Thorey les Epoisses.

Den Ortschaften, welche man passirte, wurde höherer Anordnung zufolge bekannt gegeben, daß fortan jedes Dorf, welches Franctireurs aufnehme, unweigerlich von unserer Artilleric zusammengeschoffen, jedes Haus, aus dem ein Schuß falle, niedergebrannt werbe.

Bom Feinde murbe mahrend biefes Streifzuges nichts gefeben.

An eben diesem 10. December traf General von Glümer nach wiederhergestellter Gesundheit in Dijon ein und übernahm das Commando der Division.

Generallieutenant von Bener fehrte in Folge beffen nach Rarlbrube gurud.

Der 11. December brachte wiederum mehrfache Aenderungen in der Dislocation. 11. Decembr. Dieselben betrafen jedoch vorwiegend die Cavallerie und Artillerie.

Nur daß bas Regiment Bretenières zu räumen und an die 3. Brigade abgus geben hatten.

Bon unserer 2. und 3. Compagnie, die bis dahin dort im Cantonnement gelegen hatten, quartierte die erstere als Artilleriebededung nach Chevigny und Quétigny, die letztere nach Crimolois. Gleichzeitig vertauschten die 1. und 4. Compagnie Rouvres mit Neuilly; während die 11. Compagnie von dort nach Fauverney verlegt ward.

Den 12. December, Bormittags, recognoscirte Hauptmann von Pfeil mit der 12. Decembr. 5. und 7. Compagnie, zwei Geschützen und einem Zuge Dragoner bis St. Jean de Losne.

Gleichzeitig, demselben Ziele entgegen, jedoch von Genlis aus, ging ein Detachement bes 2. Regiments.

Letteres, hieß es in einer Melbung, welche Nachmittags 2 Uhr unsere Vorposten erreichte, sei von Auxonne her durch einen weit überlegenen Feind angefallen.

Schleunigst wurden aus diesem Grunde in Fauverney bas Füsilierbataillon und eine Batterie, in Rouvres die 6. Compagnie allarmirt. Im Begriff, zur Unterstützung nachzueilen, kamen weitere Nachrichten, welche die ganze Meldung auf ein Migverständ=niß zurückführten.

Im Gegentheil, bei St. Jean de Losne wurde nichts vom Feinde gefühlt.

Auch die 8. Compagnie hatte heute in aller Frühe ihr Cantonnement verlassen.

Sie marschirte nach Bretenieres und diente einer von dort vorgehenden Recognoscirung als Rüchalt. Gegen Mittag war sie jedoch in Rouvres bereits wieder zuruck.

Aber all' diesen, auf die Erkundung des Gegners abzielenden, Magnahmen zum Trot, wollte es bis zur Stunde nicht gelingen, ein volltommen sicheres Bild über die Berhältnisse vor unserer Front zu gewinnen,

Digitized by Google

Major von Gemmingen erhielt beshalb mit seinem Bataillon, einer Escabron und einer Batterie ben Befehl, unter allen Umständen dieser peinlichen Ungewißheit ein Ende zu machen.

13. Decmbr.

Am 13. December, Nachmittags 21/2 Uhr, hatte Major von Gemmingen Citeaux ancien Abbaye erreicht und nahm im Rloster Quartier.

In der Frühe des folgenden Morgens warf er dann von dort strahlenförmig

nach allen Richtungen ftarte Batrouillen vor.

Dieselben fanden zwar die ganze Gegend im Suben vom Feinde frei, constatirten jedoch ebenfalls in und bei Nuits größere Truppenanhäufungen, über deren Stärkever-hältniffe sichere Anhaltspunkte zu gewinnen ihnen natürlich rein unmöglich war.

Im Uebrigen ftieß nur die 2. Compagnie nabe Auvillars auf eine feindliche Abtheilung, die jedoch nach leichtem Gesecht schleunigst in westlicher Richtung abzog.

Bei dem unbedeutenden Scharmugel, welches fich hierbei entwickelte, hatte die

Compagnie zwei Mann verwundet und einen vermißt.

She noch die verschiebenen Detachirungen bei dem Bataillon in Citeaux wieder eingetroffen waren, hatte Major von Gemmingen einen Befehl des Generalcommando's empfangen, welcher die gesammte Brigade Prinz Bilhelm nach Dijon zurückberief.

Bis dorthin heute noch nachzuruden, mar, in Rudficht auf die Entfernung, unmöglich.

Das Detachement verbrachte deshalb die Nacht in Saulon-la-Rue.

Die eben angedeutete Ruckbeorderung unserer Brigade war in Folge ber ichon ermähnten neuen Instructionen des großen Hauptquartiers befohlen worden.

Diefelben verlangten:

.1. eine erhöhte Energie bei ber Belagerung von Belfort;

2. eine Folirung der Festung Langres, deren unternehmende Besatzung nachgerade für bie diesseitigen Berbindungen höchst lästig geworben;

3. eine ausreichende Sicherung eben dieser Berbindungen, sowie auch derzenigen der II. und III. Armee in Gemeinschaft mit General von Zastrow; sodann endlich auch noch

4. ein gründliches Riederhalten ber sublichen Theile bes Generalgouvernements von Elfag und Lothringen.

Obgleich nun diese Directiven erst am 13. December Mittags aus Versailles ein-14. Decembr. trafen, wurden sie bennoch bereits am 14. December wirksam.

Die Brigade von der Goly marschirte an eben biesem Tage auf Langres, die Division Schmeling gab acht Bataillone zur Berstärtung des Belagerungscorps nach Belfort.

Der geringe Reft biefer letteren Division aber sicherte von jett ab allein bie Etappe auf der langen Linie Vesoul-Mirebeau und suchte durch erhöhte Beweglichsteit zu erseten, was ihm an Stärke abging.

Um jedoch den bedeutenden Rrafteabfluß bei Dijon wenigstens einigermaßen zu

erfeten, murde unfere Brigade in die Stadt gurudgezogen.

Am 14. December, nach bem Abkochen, räumten wir die innegehabte Linie Bretenières-Rouvres und betraten Nachmittags 4 Uhr wiederum die nachgerade uns wohl bekannten Straffen und Quartiere.

15. Decmbr. Gegen Mittag bes folgenden Tages traf bann auch bas Detachement von Gemmingen beim Regiment wieder ein. Bermittags hatte General von Glümer über fammtliche zur Stelle befindlichen Truppen feiner Division auf bem Cours du Parc eine Besichtigung abgehalten.

Uebrigens lag es feineswegs in der Absicht des commandirenden Generals, uns

in Dijon ausruhen zu laffen.

Im Gegentheil war berselbe Willens, zur gründlichen Zerftörung ber Eisenbahnverbindungen Besançon's mit bem Süben, sowie um der Belagerung Belfort's, wenn auch nur indirect zu hilfe zu kommen, baldmöglichst einen energischen Borstoß gegen Dole und Arc et Senans zu vollführen.

Die hierzu bereis genau festgestellten Dispositionen wurden jedoch abermals und zwar im letten Augenblick durch ein neues Telegramm des großen Hauptquartiers vom

15. December bei Geite gefchoben.

Baftrow's Abmarich auf Auxerre wurde in bemselben mitgetheilt, gleichzeitig aber an beffen Stelle bem General von Berber aufgegeben, zum Schutze bes rudwärts gelegenen Bahnnetes auch die Gegend von Nuits bis Semur zu sichern.

Um biefen neuesten Anforderungen gerecht werden zu konnen, blieb nichts übrig,

als zu noch ausgebehnterer Rraftegersplitterung zu ichreiten.

Ehe ber commandirende General jedoch zu einer solchen fich verstehen mochte, wollte er unter allen Umständen volle Rlarheit über die Verhältnisse vor feiner Front.

Zwar aud, aus ber Gegend von Pesmes wurden wiederum stärkere feindliche Colonnen im Anmarsch gemelbet. Dennoch, die größere Gefahr lag für uns bei Nuits; benn hier, das wußte man genau, commandirte der unternehmendste, der fähigste Führer der Franzosen im ganzen Süden Frankreichs, General Cremer, in Person.

Ueber die diesem General zur Berfügung stehenden Truppen waren diesseits einige Details zwar bekannt, bennoch fehlte es an jeglichem sicheren Anhalt, zur Beurtheilung

ihrer Gefammtftarte.

Thatfächlich erwies fich die lettere denn nachher, d. h. während der Action, auch bedeutender, als man fie dieffeits vermuthet hatte.

## Ruits.

o befahl benn der commandirende General für den 18. December einen Borstoß 18. Decembr.
(S. Stige des Gelechtsfeldes.)

Je nach Befund sollte berselbe sogar bis Beaune und Chagny ausgedehnt

Generallieutenant von Glumer erhielt die Leitung ber Operationen; die Brigaben Bring Bilbelm und Degenfeld, zwei Regimenter Dragoner und feche Batterien wurden zu seiner Berfügung gestellt.

Digitized by Google

Der Brigade Reller bagegen wurde ber Schut Dijon's übertragen und blieb biefelbe bei ber Stadt gurud.

General von Werber, für seine Person, wünschte die Berhaltniffe vor seiner Sübfront aus eigener Wahrnehmung kennen zu lernen und schloß sich beghalb bem Vormarsche ber Truppen Glümer's an. In die Befehlsführung gedachte ber commandirende General sich jedoch in keiner Weise zu mischen.

Generallieutenant von Glumer disponirte nun für ben 18. December wie folgt:

- 8 Bataillone, 7 Escabrons und 5 Batterien marschiren unter eigener Führung bes Generals über Longvic, Saulon la Rue, Epernay und Boncourt gegen Nuits: —
- 4 Bataillone, 1 Escadron und 1 Batterie unter Generalmajor von Degenfelb cotohiren biefen Marich rechts, und zwar:
- mit 1 Bataillon (Major Unger 3. Regiments) und 1/4 Escabron längs bes Gebirgs auf ber Chaussee nach Lyon; —
- mit 1 Bataillon (Major Arnold 4. Regiments) und 1/4 Escabron auf dem Gebirge über Concoeur; endlich
- mit 2 Bataillonen 1/2 Escadron und 1 Batterie unter personlicher Führung des General von Degenfelb, als äußerster rechter Flügel ebenfalls auf dem Gebirge über Villars Fontaine.

Die Division hatte somit die Absicht, sich gleichzeitig auf vier verschiebenen Strafen gegen Nuits vorzubewegen.

Auf Seite des Feindes recognoscirte General Cremer am Morgen des 18. Dec. mit 2 Bataillonen, 1 Batterie und einigen Reitern auf der Lyoner Chaussee gegen Gevrey.

Seine gesammten übrigen Truppen verblieben mahrend bessen gesechtsbereit bei Nuits. Mit der Front nach Norden reichten die außerordentlich sesten Stellungen, welche sie dort bezogen hatten, von Boncourt über die Ferme la Berchere und Nuits bis hinauf auf die Höhen von Chaux.

Da von Boncourt bis Nuits 3000 Schritte, von der Berchere bis Nuits immer noch 1700 Schritte, da auch die Berbindung nach links die steilen hänge hinauf sehr schwierig, hatte Cremer, zur Bereinfachung der Gesechtsleitung, seine Truppen, unter verschiedenen Führern, in ein Centrum, einen rechten und einen linken Flügel getheilt.

Der rechte Flügel, —  $4^{4}/_{2}$  Bataillone, 8 Geschütze unter Oberst Graziani, — stand mit  $2^{4}/_{2}$  Bataillonen und 2 Geschützen in Boncourt und der Berchere, hielt mit 2 Bataillonen rückwärts am Eisenbahneinschnitt in Reserve und placirte von den noch nicht erwähnten 6 Geschützen 2 an den Bahnhof und 4 auf die Straße Nuits-Premeaux.

Das Centrum, — 4 Bataillone, 6 Geschütze, unter Oberst Celler, — besetzte Nuits sowie den Osthang der Berge und detachirte nach vorwärts bis Vosne.

Der linke Flügel, — 2 Bataillone, 6 Geschütze, unter Oberst Poullet, — schützte bie Höhen von Chaux und hatte sich nach Maßgabe der Terrainverhältnisse auf diesen vertheilt.

Drei in Beaune verbliebene Bataillone waren außerdem im Begriff per Gifenbahn heranzusahren und kamen noch rechtzeitig, um in das Gesecht thätig mit eingreifen zu können. Die Gesammtstärke biefer hier aufgeführten Truppen in Ziffern zu nennen ist schwierig. Die Angaben ber französischen Militärschriftsteller bifferiren in diesem Bunkte sehr.

Der Gencrasstabschef Cremer's, Oberst Poullet, welcher, vermöge seiner dienstlichen Stellung, jedenfalls genau orientirt sein konnte, andererseits auch wohl keinenfalls dem Berbachte ausgesetzt sein wird, zu Ungunsten der Franzosen zu schreiben, berechnet in seinem Berke: "Le genéral Cremer. Ses opérations militaires en 1870/71", die Stärke der Franzosen bei Nuits auf 15= bis 18,000 Mann mit 20 Geschützen. Ausdrücklich hebt er jedoch hervor, daß die schon seit längerer Zeit in jener Gegend umherschwärmenden Franctireursbanden in diese Zahl nicht mit eingerechnet seien.

Die gesammte Cremer'sche Division war neu organisirt und bestand zum nicht geringen Theile aus alten, gedienten Solbaten.

Ausruftung und Bewaffnung befanden fich in vorzüglichster Berfaffung.

Die Infanterie führte Chassepot=, Remington= und Spencer Magazingewehre, b. h., ebenso wie auch die Artillerie, ausschließlich Baffen neuester Conftruction.

Dem gegenüber gahlte die Division Glümer, wenn auch ein rapportmäßiger Standesausweis gerabe jenes Tages nicht vorhanden, annähernd 11,000 Mann.

Es waren somit 11,000 Babener mit 36 Geschützen im Begriff, 18,000 Frangosen mit 20 Geschützen anzugreifen.

Aber in welchen Stellungen befanden fich diefe letteren?

Schon bei Gelegenheit des Gefechtes vom 20. November erwähnten wir der großen Schwierigkeiten des Terrains bei Nuits.

Damals freilich hielt sich ber Gegner ausschließlich auf ben Ofthängen bes Côted'Or; auf jenen steilen, zerriffenen, unwegsamen Felsparthien, die, in Terrassen abgesetzt, unten mit Weinculturen bedeckt und an ihrem Fuße mit den letzten häusern bes Städtchens bebaut find.

Jett bagegen reichte bes Feindes linter Flügel weit hinauf auf die Berge.

Aber nicht nur nach Often zu find diese letteren bei Nuits fast wie ein gewaltiger sturmfreier Festungswall gestaltet, in gleicher Weise sind sie dies an jener Stelle auch nach Norden. Denn hier, dicht nördlich der Stadt, durchbricht, von Westen kommend, ber Meuzin das Gebirge.

Das Thal bieses an sich ziemlich unbedeutenden Baches ist gerade in seinem unteren Theile schluchtartig scharf eingeschnitten. Der südliche Userrand überhöht dabei den nordslichen; der Südrand, der zu einem kleinen Plateau sich erweiternd, von dem dort gelegenen Dorfe Chaux seinen Namen empfängt, beherrscht die auf dem andereu User sich erstreckenden Höhen von Concoeur, beherrscht in noch bedeutenderem Grade das tieser, in einer Einsattelung gelegene Villars Fontaine.

Die unmittelbare Nahe ber Berge aber gab auch Nuits selbst und bamit bem Centrum bes Gegners eine außerordentliche Festigkeit.

Die kleine Stadt mit 3500 Einwohnern und vom Meuzin = Bach durchströmt, hat, wie die Mehrzahl der bewohnten Orte Frankreichs, ringsum aus steinernen Garten mauern und masstiven häusern eine, zur nachdrücklichsten Bertheidigung sehr geeignete, feste und geschlossene Lisiere.

Bon ben Stragen, welche in ihr sich freuzen, ift bie Chaussee nach Lyon bie wichtigfte.

Aehnlich wie bei uns in Baben bie Bergstraße, führt dieselbe bicht entlang bes Ofthauges bes Côte-d'Or.

Rur, wer gleichzeitig Herr biefes letteren, tann beshalb gu' Operationen fie

benuten.

Bum Theil wohl mit aus diesem Grunde führte General von Glümer die eigentliche Bucht seines Stoßes weiter östlich von der Straße über Saulon la Rue und Epernay.

Hier mußte er, wie wir wiffen, ben Feind zunächst in bem großen hochgelegenen Dorfe Boncourt treffen, sobann weiter westlich in ber festen und vertheibigungs-

ftarten Ferme la Berchère.

Gelang es, bes Gegners rechten Flügel hier zu umfassen und zu werfen, bann war berfelbe allerdings, ebenso wie sein Centrum, scheinbar leicht in der Gefahr, von seiner Rudzugslinie auf Beaune ab und gegen bas unwegsame Gebirge gedrückt zu werden.

Allein gegen berart ungunftige Eventualitäten schütte in seltener Beife bie Be-

schaffenheit bes Terrains.

Die unmittelbare Umgebung von Nuits bis Vosne, bis zur Berchère, bis Boncourt, Agencourt und Quincey ist nämlich fast slach und vollständig frei.

Etwa 700 Schritte östlich ber Stadt wird diese Ebene nun von Nord nach Süd, b. h. also parallel dem Côte-d'Or von einer Eisenbahn durchsett, deren Bahnkörper durchschnittlich 7 bis 10 Fuß unter dem Horizont versenkt liegt.

Sogar bas Bantet fehlte ben Bofchungen biefes Gifenbahneinschnittes nicht.

Die einzigste Möglichkeit ferner aber, um den Ofthang der Berge auch mit Fuhrwert hinaufzukommen, bietet die Strafe nach Chaux.

Diese windet sich, ebenfalls aus nördlicher Richtung die Sohen ganz allmählig hinan, ist ziemlich breit und gewährte beshalb den Franzosen zur wirksamften Bertheibigung bes Gisenbahneinschnitts eine ganz vorzügliche, uns weit überhöhende Artillerieposition.

Somit, mahrend gegen den Angriff von Norden das Gebirge und das scharf eingeschnittene Thal des Meuzin den allerwirksamsten Schutz darboten, übernahm dies gegen Often der Gisenbahneinschnitt.

Dies um so mehr, als das sehr überlegene französische Insanteriegewehr in jener ganzen Gegend nach allen Richtungen weithin freies rasantes Schußfeld fand; um so mehr, als zahlreiche, vielfach mit Eisendraht durchstochtene Rebgärten, die Annäherung wesentlich erschwerten, ohne gegen die feindlichen Geschosse irgend welchen Schußbarzubieten.

So kann man benn nur beistimmen, wenn Oberst Boullet in seinem schon erwähnten Berke ben Gisenbahneinschnitt für geradezu »unangreifbar« erklärt.

Und da derfelbe bennoch angegriffen werden mußte, — ba berfelbe bennoch dem helbenmuthigen Ungeftum der babischen Bataillone erlag, schiebt Boullet die Schuld lediglich und allein auf den im entscheidenden Augenblick versagenden Muth eines Theiles der Vertheibiger.

Doch kehren wir nunmehr nach Dijon gurud.

Nach dem anhaltenden Regenwetter der lettverflossenen Woche, welches den Erdboden sehr erweicht hatte, brach der 18. December unter Sonnenschein an und war ein klarer freundlicher Wintertag.

Um 71/2 Uhr früh setzen sich die verschiedenen Theile unserer Division auf den genannten vier Stragen in Bewegung.

Die Hauptcolonne sammelte fich bei Longvic.

Bon ihren 8 Bataillonen, 7 Escadrons und 5 Batterien waren unser Regiment, eine Escadron und eine Batterie unter Befehl des Obersten von Willisen als Avantgarde vorgezogen.

Die Füfiliere standen an der Tete; die 9. Compagnie (Hauptmann Seldner) und die Escadron des Rittmeister Stehberger in der Borhut.

Bei Annäherung an Saulon la Rue erhielten bie Dragonerspiten Feuer.

Bis hierher vorgetriebene Patronillen bes feinblichen rechten Flitgels hatten bas Dorf leicht besetzt.

Gilig entwidelte fich bie 9. Compagnie jum Angriff.

Der Feind martete benfelben nicht ab.

Als unfere Schützen die jenseitige Listere erreichten, sahen sie etwa 30 Infanteristen und brei Reiter in wilder Flucht bavonstürzen und brachten ihnen durch nachgeschickte Kugeln noch einen Berlust von sieben Mann bei.

Bei Fortsetzung des Marsches zweigte in Barges die 5. Compagnie (Hauptmann von Pfeil) rechts ab.

Sie hatte auf Befehl bes Avantgarben-Commandeurs, Oberst von Willisen, über St. Philibert, Gilly und Flagey zu streifen, nach dieser Richtung die Flanke zu decken und die Berbindung mit dem Bataillon Unger auf der Lyoner Chaussee herzustellen.

Diefes lettere Bataillon ftief um 11 Uhr Bormittags auf den Feind.

Es war die Recognoscirung Cremers, die ihm entgegentrat und die sofort ein ebenso lebhaftes, wie unschädliches Granatseuer eröffnete.

She die beiderseitige Infanterie sich jedoch hinreichend nahe war, um in den Kampf eintreten zu können, mußte Cremer die Meldung unseres Anmarsches über Saulon la Rue erhalten haben. Plöglich wenigstens verstummten seine Geschütze und seine Truppen machten Kehrt auf Nuits.

Major Unger folgte biefer Bewegung.

Aber auch auf bem äußersten rechten Flügel bei Villars Fontaine hatte General von Degenfelb etwa um bieselbe Stunde bie Berührung mit dem Feinde gefunden.

Das Terrain erwies sich jedoch auf jenem Flügel berart schwierig, daß ber General vorläufig wenigstens jeden ernsten Angriff beanstandete.

Die Hauptcolonne sette inzwischen ihren Marsch ungehindert fort.

Nördlich St. Bernard machte sie ein halbstündiges Rendez-vous.

Rach demselben trat an Stelle ber 9. die 11. Compagnie in die Borhut.

Als diese lettere einige Kilometer weiter süblich das Bois des Grandes Chenes etwa zur Hälfte durchschnitten hatte, erhielt sie plötlich, dort auf der Straße im Walde, aus dem nach vorwärts sichtbaren hochgelegenen Dorfe Boncourt heftiges Gewehrfeuer.

Boncourt schien ftart besetzt und war noch etwa 1000 Schritte fern.

Major Bet entwickelte sofort seine Compagnien; die 12. rechts der Straße, die 9. à cheval derselben, die 11. und 10. weiter links in das Bois de Souzières.

In bicfer Formation erreichte er die Bestlistere des Balbes.

Bis Boncourt hatte man von bort immer noch 3-400 Schritte.

Der Feind, es war ein Bataillon bes 32. Linienregiments, welches man vor fich

hatte, beschränkte fich lediglich auf die Bertheidigung der Dorflifiere und fparte wie gewöhnlich nicht mit seiner Munition.

Massenhaft klatschten bie Kugeln gegen Baumstänune und Aeste, ohne übrigens unseren gut gebeckt liegenden Füstlieren bas Geringste zu schaben.

Unterbessen hatte auch unsere Avantgardenbatterie (Hauptmann Holz) bas Feuer aufgenommen.

Diesseits, d. h. norböstlich bes Bois des Grandes Chenes fand fie auf einem schmalen Wiesenstreifen eine geeignete Bosition. Zwar konnte man von jener Stelle aus das Dorf gar nicht, sondern nur bessen Kirchthum sehen, tropdem aber fanden über ben mehrere hundert Schritte breiten Wald hinweg Granate auf Granate ihr Ziel.

Wenige Minuten nur und Boncourt brannte.

Auch unsere beiden Grenadierbataillone waren nunmehr in Gefechtsformation aufmarschirt und standen zum Gingreifen bereit.

Oberst von Willisen ließ das 2. Bataillon rechts, die 4. Compagnie links der Füsiliere sich alligniren; die drei noch übrigen Compagnien des 1. Bataillons dagegen hinter der Mitte dicht aufrücken.

121/4 Uhr. Es war 121/4 Uhr.

Aus Boncourt hatte die hite bes feindlichen Feuers noch in Nichts sich gemindert. Sogar über den Wald hinweg schlingen die Chassepotkugeln in unsere Batterie hinein und verwundeten unter anderen im Stabe des dort haltenden General von Werder mehrere Pferde.

Die 10. und 4. Compagnie aber verließen nach und nach die Lisiere des Bois de Soucières und strebten, eine Rechtsschwenkung ausführend, Boncourt im Süden zu umfassen.

In gleicher Beise und in gleicher Absicht nahte von Norden her der rechte Flügel bes 2. Bataillons.

Der Feind, durch unsere Artillerie bereits murbe gemacht, verließ jedenfalls wohl in Folge dieser seinen Rückzug gefährdeten Bewegungen schleunigst das Dorf ohne den Angriff abzuwarten. Sobald er jedoch auf das freie Feld heraustrat, kam er in den Feuerbereich unserer 12. Compagnie (Hauptmann Gockel). Auch diese hatte sich aus der Waldlistere vormanöverirt und gab jetzt auf das Commando ihres Chefs mit größter Ruhe mehrere Salven.

Unter starken Berlusten und in vollständigster Auflösung stürzten die französischen Liniensoldaten nunmehr in der Richtung ber Berchère davon.

Bu ihrer Aufnahme standen bort das Bataillon der Mobilen de la Géronde und zwei Compagnien Franctireurs.

Die Ferme mit ihrem solibe ummauerten Park, ihren großen massiven Birth-schaftsgebäuben, ihrem alten schloßartigen, mit Thürmen versehenen Wohnhause, eignete sich vortrefflich zur nachhaltigzen Vertheibigung.

Aber nicht blos innerhalb bieser Baulichkeiten stand ber Feind. Auch die Straße nach Agencourt, welche in süblicher Richtung abzweigt und das umliegende Terrain um mehrere Fuß überhöht, hielt er besetzt.

123/4 Uhr. Gegen diese Stellungen wendete sich Oberst von Willisen etwa um 123/4 Uhr. Das Füsilierbataillon sollte die Front, das 2. Bataillon, rechts ausholend, die linke Flanke des Gegners angreisen.

Kaum hatten fich bemgemäß die Compagnien des 2. Bataillons auseinander gezogen, so schloß fich ihrem äußersten rechten Flügel, von Norden kommend, die 5. Compagnie wieder an.

Diefe lettere mar auf bem ihr vorgezeichneten Wege, etwa 2 Rilometer füblich Flagey, überraschenb auf eine feinbliche Kelbwache gestoffen.

Die Franzofen, welche den bieffeitigen Anmarich rechtzeitig erkannt haben mußten, blieben vorsichtig im Saume eines kleinen Walbflückes verborgen.

Erft als die Tete bis auf 200 Schritte beran mar, gaben fie Feuer.

Drei von ben fünf Leuten ber Spige brachen sofort schwer verwundet nieder. Bon den Beiden übrigen blieb tropbem Grenadier Johann Grünewald aus Heimbach, Amt Weinheim, aufrecht mitten auf dem Straßendamm stehen und ohne im mindesten Ruhe und Fassung zu verlieren, rief er seinem noch unverwundeten Kameraden laut zu: »Mache es wie ich. Die Franzosen bekommen immer Angst, wenn man selbst keine Furcht zeigt.«

Umzischt von feindlichen Rugeln gab er babei forgfältig zielend wiederholt seine

Schüffe ab.

Schon aber nahte ihm gur Sulfe unter fraftigem Surrah feine Compagnie.

Der Feind machte fich in Gile bavon.

In ber ftart mit Unterholz burchsetten Walbremise war nur langsam vorwärts zu kommen und ging die Fühlung mit dem Gegner aus biesem Grunde verloren.

Aus fühlicher Richtung aber schallte gerade jest ber Gefechtslärm von Bon-

Befchleunigten Schrittes eilte Sauptmann von Pfeil auf benfelben gu.

Als er den Südrand des Bois des Grandes Chênes erreicht hatte, sah er dicht nach vorwärts sein Bataillon im Kampfe gegen die Berchère.

Unverzüglich trat er, fich rechts allignirend, in denselben mit ein.

Links von sich hatte er zunächst die 7. und 6. Compagnie mit der 8. im hintertreffen; weiter links, bis zur Straße von Boncourt, die 11. und 12. Compagnie; süblich dieser letteren endlich die 9. und 10. Compagnie.

Sieben Compagnien standen somit in erster Linie gegen die Berchère; eine in

zweiter.

Das 1. Bataillon ist inzwischen mit brei Compagnien bis Boncourt aufgerückt, lann mithin wenn nöthig, in jedem Augenblicke von dort vorgezogen werben.

Die 4. Compagnie ftreifte derweile auf Befehl des Avantgarden - Commandeurs zum Schutze ber linken Flanke in füblicher Richtung auf Agencourt.

Unsere Artillerie aber arbeitete mit gewohntem Rachdruck dem entscheidenden Schlage vor.

Auch unsere Schützen drängten jetzt lebhafter heran an die feindliche Stellung und überschütteten dieselben mit wohlgezielten Schüffen.

Dann aber, als sie hinreichend nahe, ba raffte sich Mucs in scharfem, schneidigem Anlaufe empor.

Die Berchère wehrte fich tapfer.

Aus hof und Bart fprühen und knattern die schnellschießenden Pracifionswaffen ber Frangofen.

Der bieffeitige rechte Flügel gerath unvermuthet in Flankenfeuer.

Ein haufen Feinde hielt fich bort bis gum letten Mugenblide in einer Terrain-

falte sorgfältig verborgen. Besonders unter dem Bleihagel von dort fangen die dief= feitigen Berluste an fid, zu mehren.

Tropbem nirgends ein Stupen.

An der Spite ihrer Abtheilungen, ihren Untergebenen ein schönes Beispiel der Tapferkeit, sinken hier Hauptmann von Pfeil und sein braver Feldwebel Cbert tödtlich, Premierlieutenant Gemehl und Secondelieutenant Braun schwer verwundet nieder. Mit ihnen mancher brave Grenadier.

Die 5. Compagnie wirft sich, lebhaft schwenkend, zur Defensivflanke herum. Alles andere läßt jedoch nicht ab von dem Ziele nach vorwärts.

Jett aber, als man diesem bis auf etwa 150 Schritte nabe, da entsinkt dem Feinde der Muth.

Burudscheuend vor dem mannhaften Kampse mit der blanken Baffe, wirft er sich hastig nach rudwärts. Noch manch einer der Seinen wird von den diesseits nachgeschickten Kugeln niedergestreckt. Was jedoch verschont bleibt, eilt in regelloser Flucht dem etwa 1200 Schritte entfernten Eisenbahn-Einschnitte zu und verschwindet in diesem.

Nur vereinzelte Abtheilungen haben fich unterwegs hinter bedende Terrainfalten niebergeworfen und suchen und finden dort vorläufig Schut.

60 Mann werden in ber Ferme unverwundet gefangen.

Bei und süblich ber Berchère sammeln und ordnen fich unsere siegreichen Compagnien\*).

11/4 Uhr. Es ist 11/4 Uhr.

Die drei noch intacten Compagnien des 1. Bataillons werden um jene Zeit links ab auf Agencourt entsendet, um in diesem Dorfe einen neuen Stütpunkt für die fernere Offenstve zu gewinnen.

Jeboch mahrend biefer eben erzählten Bortommniffe auf bem linten Flügel find auch bie übrigen Theile unferer Anmarichfront in icharfere Rampfe eingetreten.

<sup>\*)</sup> Es dürfte nicht ohne Interesse sein, den Bericht des Obersten Poullet aus seinem Werke: Le General Cremer. Ses operations militaires en 1870/71 über die eben erzählten Kämpse bei Boncourt und der Berchère wortgetreu übersetzt hier wieder zu geben. Da heißt es: "Oberstlieutenant Graziani in Boncourt, durch das Feuer von der Berchère aus unterstützt, schlug mit Energie drei Attaquen zurück. Tödtlich verwundet gab er das Commando nicht ab, sondern dirigirte selbst den Kückzug auf das Chateau de la Berchère, als der Brand des Dorses und die Bewegungen der Preußen auf Agencourt ihm nicht mehr erlaubten, seine Position zu halten. Dieser Rückzug, mit bewunderungswürdiger Ordnung en scheson ausgesührt, wurde nicht beunruhigt." Später heißt es: "Der Feind hatte sich Boncourts demächtigt, wurde aber an der Berchère von Graziani in der Front zurückzeschlagen, während gleichzeitig der Commandant de Latour-Carayon ihn in der Flanke saste. . . . . . Die Preußen scheuten kein Opfer, um uns auf Nuits zurück zu wersen, sie warsen ihre Truppen in Wassen vor und schienen sie unserer Artillerie als Brandopfer darbringen zu wollen."

<sup>&</sup>quot;Werder verdoppelte seine Kraft gegen die Berchère, was zu einem wahren Nest von Geschöffen wurde.".... "Die tapferen Girondesen sollten auf ihrem Rückzuge durch wiederholte Attaquen der Cavallerie vernichtet werden, aber auf 200 Schritt empfingen sie die Escadrons mit wohlgezielten Salven und vernichteten zwei Regimenter derart, daß sie nicht wieder in Dijon erschienen."

Wie man sieht, unbekümmert um die Wahrheit, der prachtvollste Bülletinstyl, worin die Franzosen ja stets Meister waren.

Auf der außersten Rechten bei Villars Fontaine hat sich General von Degensfelb zwar ernsthaft, aber weniger glüdlich engagirt.

Das Terrain fette ihm taum ju überwältigende Schwierigkeiten entgegen.

Der Bersuch, unter bem Feuer einer feindlichen Batterie das steile Meuzin-Thal zu durchschreiten, um von ben gewaltigen Höhen jeuseits einen fast gleich starken Gegner zu verjagen, mußte aufgegeben werden.

Der Kanonenbonner von Boncourt und ber Berchère, welcher möglicher Beise

zu außerften Entichlüffen angeregt hatte, wurde nicht gehort.

Bei dem durchaus ungangbaren Felsterrain nach links war sogar die Berbindung mit dem, über Concoeur marschirenden Bataillon Arnold verloren gegangen.

Richt vieles gunftiger ftant es in jenem Moment auch auf ber Lyoner Chauffee.

Major Unger fand Vosne zur Bertheibigung eingerichtet und von einem Bataillon ber Legion du Rhone besetzt.

Den zähen Widerstand besselben aus dieser starten Position vermochte er vorläufig wenigstens nicht zu überwinden.

So sehen wir benn die Hauptcolonne junachst lediglich auf fich felbst angewiesen.

Bei den weiten Entfernungen ohne genaue Kenntniß der Gefechtslage auf dem rechten Flügel durfte fie allerdings hoffen, durch volles Ginsetzen der eigenen Kraft den Bataillonen Degenfeld's ihre wichtige Aufgabe wesentlich zu erleichtern.

Je fester sie bann selbst in bes Feinbes Flanke zugepadt hatte, je unmöglicher sie es bem Gegner machte, aus ber biesseitigen Umfassung sich wieber los zu lösen, um so gewaltiger mußten bann hintenbrein, im Falle bes Sieges, naturgemäß auch bie Kampfesresultate sich steigern.

Wohl war man fich ber großen Schwierigkeiten eines weiter fortgeseten Angriffs vollkommen bewußt, aber schwächliche lähmende Erwägungen fanden nicht Raum bei unseren Führern.

Mit voller Energie, mit ganz versammelter Kraft faßte die Hauptcolonne denn zu. Wie die Berhältniffe einmal lagen, war dies nicht anders möglich als lediglich im Frontalangriff gegen die Eisenbahn.

Bunachst ftanden hierzu an Infanterie die brei Bataillone unseres Regiments zur Berfügung.

Wir verließen dieselben, als nach den Einleitungstämpfen das 2. und Füfiliersbataillon in dem eroberten Terrain sich sammelten, während das 1. Bataillon zur Berslängerung der Angriffsfront nach links hin abmarschirt war.

Und als die Fortsetzung der Offensive nun besohlen ward, da zog das 2. Batgillon sosort sich derart auseinander, daß sein linker Flügel in der Höche der Berchère verblieb. Ihm zur Nechten entwickelten sich die 11. und 12. Compagnie, ihm zur Linken zwischen den Straßen von Boncourt und von Agencourt die 9. und 10. Compagnie; links dieser letzteren endlich tritt das gesammte 1. Bataillon in Action.

Bor uns auf etwa 1200 Schritte behnte sich ber Gisenbahn : Ginschnitt.

Obgleich bereits lebhaft aus bemfelben beschoffen, gewannen die Unsern bennoch, langs sam Terrain.

Um jene Zeit, d. h. im Anfangsstadium dieses neuen Angriffes bot das Regiment, wie es in einem einzigen Treffen auseinander gezogen dalag, dem Auge noch ein ziemlich regelmäßiges Bild dar.

Es hatte die Formation angenommen, welche es so oft auf dem Exercierplate geubt, um dem feindlichen Feuer die möglichst kleinsten Bielobjecte darzubieten und gleichzeitig befähigt zu bleiben, die unbedeutendsten Deckungen des Terrains auf das Raffinirteste auszunuten.

Dem Feinde zunächst lag je ein Bug per Compagnie als Schützen aufgelöst; bahinter bie zweiten Buge in kleine Soutiens zertheilt; bennachst die britten Buge in

Linie aufmarschirt und mit lofer Fühlung.

Das Blachfelb vor uns, welches wir durchschreiten sollten, um den Feind an die Klinge zu bekommen, steigt gegen Nuits ganz allmählig, ganz unbedeutend an, ist im Uebrigen vollkommen eben, und wie bereits gesagt, bis auf die zahlreichen, drahtburchesslochtenen Rebgärten frei.

Nur hie und da zeigt der Boben eine kaum merkbare Falte und in diese hatte sich der Feind, wo er mahrend des fluchtartigen Ruckzuges sich niedergeworfen, mit

großem Gefchick eingenistet.

Gegen diese formidable Position die drei Bataillone unseres Regiments allein loszulassen und dieselben badurch vielleicht der Zertrümmerung preiszugeben, lag natürlich nicht in der Absicht unserer Führung.

General von Glümer befahl vielmehr bem Groß mit einzugreifen in den Rampf. Der Feind hatte inzwischen bei dem durchaus übersichtlichen Terrain bie ernsten Gefahren längst erkannt, welche feinem rechten Flügel brohten.

Bas er an Truppen irgend frei machen konnte, stopfte er nach und nach in den

Bahneinschnitt binein.

Bon den Bataillonen Graziani's hatten die beiden der Reserve denselben überhaupt nicht verlassen. Die  $2^{1}/_{2}$  andern waren, wie berichtet, als sie aus der Berchère geworfen wurden, dorthin zurückgeströmt.

Deutlich sah man jetzt auch aus ber Richtung von Vosne eine tiefe Marschcolonne

aur Unterftütung herbeieilen.

Es war dies die zurudkehrende Recognoscirung Cremer's, welche beim Näherkommen durch unsere Avantgarbenbatterie mit gutem Erfolge auf's Korn genommen ward.

Was der Feind aber seinerseits diesseits der Berge an Geschützen zur Stelle hatte, auf dem Ofthang des Côte d'Or, entlang der Straße nach Chaux, auf der Straße nach Premaux, sowie endlich am Bahnhofe, concentrirte sein Feuer dem von Osten brohenden Angriffe entgegen.

Unsere Artillerieofficiere erkannten dabei sosort an der Präcision, mit welcher die feindlichen Geschosse einschlugen, daß ihnen heute ein Material gegenüberstand, mit welchem sie es bis dahin noch nicht zu thum gehabt hatten. Es waren Armstrongkanonen,

beren Wirkungsiphare bequem bis auf 3000 Meter hingus reichte.

General von Glümer ließ nun zunächst vom 2. Regiment die beiden Grenadiersbataillone unserem rechten Flügel zuführen, das Füstlierbataillon dagegen über Agencourt auf unsern linken Flügel dirigiren.

Die allein noch verfügbaren zwei Bataillone 3. Regiments verblieben hinter ber

Berchere in Referve.

Fünf Escadrons unter Oberst Wirth hatten außerbem schon vorher den Besehl erhalten, nach Süden zu, wenn möglich den Meuzin-Bach zu überschreiten, um in der Richtung auf Premeaux gegen Flanke und Rücken des Feindes zu demonstriren und zu drücken. Eine Compagnie 2. Regiments und eine Escabron waren ferner in die Wälber von Citeaux geeilt, weil diesseitige Patrouillen zahlreich dort umher schwärmende Franctireursbanden melbeten.

Den anrudenden Bataillonen des 2. Regiments aber voraus, flogen in langen Gangarten die vier Batterien des Gros.

Neben ber Avantgarben = Artillerie nördlich ber Straße von Boncourt protten sie ab und trieben mit dieser gemeinsam von hier aus ihre Geschosse ber unausgesetzt aufstammenden, langen dunnen Feuerlinie des Feindes entgegen.

Immer neue Berftartungen tauchten indeffen bort bruben in diefelbe binab.

Bom Bahnhof bis hinaus über die Höhe der Berchere, in einer Breite von mehr als 2000 Schritten, lagen Liniensoldaten, Mobile und Franctireurs dicht Kopf an Kopf und eröffneten und unterhielten aus ihren Chassepots, Remingtons und Spencer Magazingewehren ein anhaltendes, wahrhaft betäubendes Schnellfeuer.

Gegen diesen Rugelhagel ununterbrochen brauflos zu stürmen, war natürlich absolut unmöglich. Sprungweise, in möglichst raschen und kurzen Absätzen hoffte man das Ziel zu erreichen.

Anfangs blieben die Berluste trot bieses muthenden Feuers nur gering; jedoch mit jedem Schritte vorwärts muchsen die Schwierigkeiten, muchs der verzweiselte Ernst dieses Kampfes.

Mörderisch wetterten unerschöpfliche Bleis und Gisenmassen in unsere Glieber hinein; pfiffen und rauschten in scharf dahin klingendem Geton durch die Luft und peitschten und furchten den bluts und schlammbebeckten Boden. Wahrlich nach einiger Zeit ist im Hinblid auf Das, was man bereits gelitten, im Hinblid auf die Strecke, die trotze bem immer noch zurückzulegen, der höchste Mannesmuth ersorderlich, um unbeiert auszuharren.

Tropbem bleibt die lange Linic der Unfrigen ohne das geringste Zeichen der Schwäche im Avanciren.

Deutsche Chre ift hier engagirt, Badens Sohne werden fie einlosen, — wenn es sein nuß, mit ihrem Herzblute.

Commandoworte sind in diesem Wirrwar nicht verständlich. Das Horn allein ruft immer und immer wieder zum Anlauf. Wer durch das tödtende Blei nicht dahinsgerafft, springt empor, stürzt vorwarts, um vielleicht nach 20 bis 30 weiteren Schritten schon auf ein neues Signal sich wieder nieder zu werfen.

So mit einer Bravour, die über jedes Lob erhaben, mühen die sammtlichen Bataillone, die in dies verzweifelte Ringen eingetreten sind, sich an den vollständig gedeckt liegenden und darum unsichtbaren Feind heran; unendlich langsam zwar, bennoch aber stetig, bennoch unaufhaltsam.

Dort nahe unseren Batterien überwachen die höheren Führer den Gang des Gesechtes. In der gleichen Gesahr wie jeder der Seinen, halt hier im schärfsten seindlichen Infanterieseuer hoch zu Pserde der commandirende General, mit ihm die Generale von Glümer, Bring Wilhelm, Oberst von Willisen und sämmtliche Stäbe.

Auf der Straße von Boncourt aber, inmitten seiner Grenadiere, wo ringsum Alles sich duckt und zur Erde niederschmiegt, steht aufrecht unser Oberst, bei ihm sein Abjutant. So sieht ihn sein Regiment, wie er mit unerschütterlicher Kaltblutigkeit, mit einer Seelenruhe, die einem Jeden Bertrauen und Festigkeit einflößt, seinen Pflichten nachgeht, als galte es den Dienst einer Parade.

Wie aber ware es möglich bei biefem Helbenmuthe, welcher faft zum Gemeingut ber Gefammtheit geworben, die Thaten Ginzelner noch besonders zu verzeichnen.

Wollen wir dies bennoch, wenn auch nur in beschränktem Maße, versuchen, so berichtet die 1. Compagnie abermals von ihrem Kriegsfreiwilligen Dr. Hoffmann aus Carlsruhe; die 2. Compagnie von den Grenadieren Hermann Hald; die 3. Compagnie von dem Grenadier Hirsch Hauf Begingen, und Joseph Gartner aus Oberbruch, Amt Bühl; die 3. Compagnie von dem Grenadier Hirsch Heß aus Malsch, Amt Wießloch; die 7. Compagnie von dem Grenadier Johann Steidle aus Heinstetten, Amt Mößkirch; die 8. Compagnie von den Grenadieren Jasob Rommel aus Heidlscheim, Amt Bruchsal, und Otto Pfeiffer aus Meersburg, Amt Ueberlingen; die 9. Compagnie von dem Füsilier Franz Ott aus Hoffweier, Amt Offenburg, von denen ein Jeder Einzelne während des Angriffes mehr oder minder schwer verwundet niederstürzt, sich wieder emporrafft, mit zerrissenm Körper, mit geöffneten Wunden nicht abläßt vom Feinde, und die blanke Wasse in der Faust so lange drauf los stürmt, dis Blutverlust die Kräste ihm geraubt, bis tiese Ohnmacht die Besinnung ihm genommen oder die ein gemessener Besehl des Vorgesetzen liegen zu bleiben ihm gebietet.

Da nennt ferner das 1. Bataillon den Hantboiften Leopold Frant aus Altheim, Amt Balldurn, und ben hilfsmusiter Johann Padewet aus Karlsruhe, die, da die Musit außerhalb des Gesechtsbereiches in Boncourt zurückgelassen wird, im regen Streben, sich nühlich zu machen, freiwillig ihrem Bataillone nacheilen, unausgesetzt aus der Schützenlinie die Verwundeten zurücktragen und, des dichtesten seindlichen Kugelshagels nicht achtend, ihr ebles Liebeswert die tief in die Nacht hinein fortsetzen.

Da endlich berichtet die 7. Compagnie von den Grenadieren Heinrich Obenwald aus Bretten und Leonhard Bohner aus Bulach, Amt Karlsruhe, wie sie in einer kurzen Ruhepause, kaum noch 400 Schritte vom Feinde fern, ihre Deckung verlassen, hinter sich an gefährdetster Stelle einen schwer verwundeten Kameraden ruhig verbinden, an einen gesicherten Blat niederlegen und dann erst auf ihren Posten in die Schützenlinie zurücklehren.

Unter folch' herrlichen Thaten kampft man sich vorwärts und gewinnt mehr und mehr Terrain.

Der Tob halt inzwischen reiche Ernte.

Das Schickfal ist entfesselt; verhängnißduster spielt es mit dem Leben Tausender. An einer, dem feindlichen Feuer besonders ausgesetzten Stelle, nahe der Berchère, empfängt Prinz Bilhelm eine schwere Wunde durch Hals und Wange.

An seinem Geburtstage ist es, daß der Bruder unseres Landesherrn für bie Ehre und die Wiebergeburt bes Baterlandes blutet.

Einige Zeit später wird Generallieutenant von Glumer burch ben Arm geschossen; sein Abjutant Lieutenant von Degenfelb, ber einzige Sohn bes auf bem
rechten Flügel fechtenben Generals, getöbtet.

Mehr und mehr lichten sich vorne die Reihen, schmerzlicher häufen sich die Opfer. Das regelmäßig abgegrenzte Bild, welches, wie angebeutet, bei Beginn des Angriffs bas Regiment dem Auge noch dargeboten, längst ist es verwischt.

3mar nicht ber schneibige, todesverachtende Geist ift gebrochen, nicht ber Muth, nicht bas Wesen sind erlahmt, wohl aber die außere Form ging verloren.

Wo Gifen und Blei ihre blutigen Luden geriffen, ba traten in regem Rampfeseifer die hinteren Abtheilungen ein.

Und als auch biefe beginnen fich aufzuzehren, ba wirft General von Glümer

vor, mas an Reserven irgend noch entbehrlich.

Bon ben noch intacten beiben Bataillonen bes 3. Regiments doublirt das eine in die Mitte der Gefechtslinie ein; zwei Compagnien verlängern den rechten Flügel. Nur zwei Compagnien verblieben somit bei der Berchere für außerste Fälle aufgespart.

Sieben und ein halb Bataillone, — die gesammte Grenabierbrigade Pring Wilshelm und 11/2 Bataillone 3. Regiments, — sind es mithin schließlich, welche Schulter an Schulter mit gleicher Bravour, gleichen Opfern, gleichen Ehren bem immer noch unsichtbaren Feinde naher und naher auf den Leib ruden.

Da - furs nach 4 Uhr ift es - fallt die Entscheibung.

4 Uhr.

Zunächst scheinbar von ber äußersten Linken, aus ber Richtung bes Bahnhofes, schallt gewaltig und siegesgewiß ber beutsche Schlachtruf herüber; mischt sich tausendestimmiges Hurrah in den Donner der Geschütze, in das Rollen und Knattern bes Massenseuers der Infanterie!

Doch, laffen wir ab von diesem flüchtigen Gesammtbilbe; geben wir demfelben viels

mehr in turgen Strichen die Details.

Die drei Compagnien des 1. Bataillous fanden, bei ihrem Anmariche nach links, den Feind in dem Rebgelande dicht jenseits Agencourt. Das Dorf selbst war nicht besetzt.

Major von Gemmingen entwidelte fofort hiergegen auf und nörblich ber Strafe bie 1. und 2. Compagnie und ließ die 3. Compagnie im hintertreffen folgen.

Schon nach unbedeutendem Widerstande wich zwar der Gegner, setzte fich jedoch binter einer leichten Terrainfalte, 150 Schritt weiter rudwarts, von Neuem.

Auch von hier wurde er dann noch ohne Schwierigkeiten und im ersten Anlauf hinausgestoßen.

Freilich geschah bies unter bereits fühlbaren Berluften.

Unter Anderen empfing hier, unmittelbar nach dem Debouchiren aus Agencourt, kaum 200 Schritte vom Dorfe fern, Hauptmann Jägerschmidt eine schwere Bunde, die diesem tapferen und liebenswürdigen Officiere ein langes Siechthum bezreitete, von dem ihn erst nach zwei vollen Jahren der Tod erlöste.

Sett erft, nach diefem zweiten Anlaufe, sieht fich bas Bataillon ber hauptstellung bes Gegners, bem immer noch 1000 Schritte entfernten Gifenbahn-Ginschnitte gegenüber.

Die eben geworsenen seindlichen Abtheilungen, die unter dem nachgeschickten Feuer unserer Schützen noch manchen Berluft erleiden, eilen, so rasch sie ihre Beine tragen wollen, borthin zurud.

In dieser Beit aber gewinnt von links her die 4. Compagnie wieder den Anschluß.

Sie ift, wie wir wissen, zum Schutze ber Flanke bis Quincey gestreift.

Sobald sie bort festgestellt, daß feindliche Abtheilungen, welche in jener Richtung sichtbar gewesen, erst jenseits des Meuzin-Baches halten, eine unmittelbare Gefahr von ihnen mithin nicht broht, suchte sie den Anschluß an ihr Bataillon wieder auf.

Major von Gemmingen trat somit nunmehr mit allen vier Compagnien ver-

eint in den Rampf.

Aus dem ebenen Terrain aber, welches fich dort vor ihm bis Nuits hin behnte, bob sich nach sudwestlicher Richtung der Bahnhof der Stadt scharf markirt ab.

Unmittelbar füblich beffelben stromte, von Rordwesten tommend, der Meuzin.

Bahnhof und Bach gaben ber Bahnlinie hier eine noch erhöhte Starte.

Ersterer, weil er mit seinen massiven Baulichseiten ben langen Vertheibigungseinschnitt bes Feindes gewissermaßen wie mit einem soliden schützenden Reduit abschloß; letterer, weil er jede Umfassung der feindlichen Flanke vollständig unmöglich machte.

Much hier blieb somit, um an den Feind zu gelangen, tein anderer Weg als

lediglich die Forcirung der Front.

Und als das Bataillon in diese nun eintrat, da füllte es nach und nach den ganzen Raum von der Höhe des Bahnhofes bis zur Straße Agencourt-Nuits; tämpfte auseinandergezogen in einem Treffen; hatte auf dem äußersten linken Flügel einen Zug (Lieutenant von Schilling) der 1. Compagnie, der vorher zur Berbindung mit der 4. Compagnie detachirt gewesen war; dann die 4., demnächst die 2., dann die beiden anderen Züge der 1., endlich auf dem rechten Flügel die 3. Compagnie.

In dieser Formation gewann das Bataillon allmählig Terrain. Da — es ist 2 Uhr und die Bahnlinie noch etwa 800 Schritte entfernt, naht über Agencourt als ebenso nothwendige wie hochwillfommene Unterstützung, das Füstlierbataillon 2. Regiments.

Mit größter Energie wirft sich dasselbe sofort in das Gesecht, doublirt mit einem Theil seiner Mannschaften in unseren linken Flügel ein und verlängert mit dem anderen Theil denselben bis zum Meuzin.

In ebler Waffenbrüderschaft geht es nun mit biefen frischen Kräften gemeinfam vorwärts.

Doch wozu noch nähere Einzelheit über biefen, mit so beispielloser Erbitterung geführten Rampf.

Das generell bereits Gefagte charafterifirt ibn binlanglich.

Erbarmungslos häufen sich hier, wie auf unserer ganzen Angriffsfront, die Opfer. Raum 500 Schritte vom Feinde entsernt, empfängt der ritterliche, von Allen geliebte Major von Gemmingen eine töbtliche Bunde.

Schon bis auf 200 Schritte heran erhalt Hauptmann göhlein, so oft und mit

Ehren genannt, eine Gewehrfugel durch's Bein.

Ihm nahe fällt Lieutenant von Noël, wegen seiner hervorragenden Unerschrockenheit vom ganzen Regiment gekannt und geachtet. Die Stirne breit gespalten durch ein feindliches Geschoß, bricht er ohne Klagelaut zusammen.

Fast gleichzeitig empfängt Lieutenant von Schon au, feinem Buge mit bem Gabel

in der Fauft voran, einen Schuf burch beibe Schenkel.

So hat man zwei volle Stunden hindurch mit einer Ausdauer, einer Zähigkeit, die den herrlichsten Thaten dieses an deutschem Heldensinn so reichen Feldzuges würdig und ebenbürtig sich zur Seite zu stellen vermag und unter Strömen Blutes sich vorwärts gerungen; da endlich gegen 4 Uhr ist man nahe genug, um mit der blanken Waffe in der Faust diese peinliche Lage zu beendigen.

In wuchtigem Stoß stürzen der Zug der 1. und die 4. Compagnie gleichzeitig und gemeinsam mit dem Bataillon Bolf, 2. Regiments, auf den Bahnhof; wenige Momente später die 2., die beiden anderen Züge der 1. und die 3. Compagnie auf die Bahnlinie, sowie auf den Schnittpunkt berselben mit der Straße von Agencourt.

Und wie hier, so geht es die ganze lange Angriffsfront hinunter bis zu unserem äußersten rechten Flügel.

An vielen Stellen leistet ber Feind tapferen Widerstand und muß mit bem Bajonnet im Rampfe Mann gegen Mann vertrieben werden.

Bohl ware es hierbei ein unmögliches Beginnen, wollte man festzustellen versuchen, welche

Compagnie, welche Truppe an jedem Bunkte die Erste, ja, welcher Bunkt überhaupt der Erste, der in dieser langen Linie in unsere Hande gefallen.

Freig nur würde die Anschauung sein, als ware dieser geradlinigte Gisenbahn-Ginschnitt am Bahnhof zuerst erfaßt und von dort von Strede zu Strede enfilirt, unseren Bataillonen der Mitte und des rechten Flügels im letten Augenblick gewissermaßen von selbst zugefallen.

Rur Gins bedarf besonderer Ermähnung.

Bu ber Zeit nämlich, als man bem Bahneinschnitt näher und näher gertickt ist, war es bem Bataillon Unger gelungen, Vosne zu nehmen und brückt dasselbe nunmehr sofort mit aller Entschiedenheit gegen Nuits vor. Auch steigt gerade jetzt das Bataillon Arnold von den Höhen von Concoeur hernieder und eilt, die Berbindung nach links aufnehmend, der Stadt zu.

Unzweifelhaft tann das Erscheinen und fraftige Eingreifen dieser beiden Bataillone links rudwarts ber Bahnlinie gerade in jenem Zeitraume nicht versehlt haben, in hohem Grade erschütternd auf die Haltung des Feindes einzuwirken.

Tropdem stellen sich, wie bereits erwähnt, die Truppen Cremer's an den verschiedensten Buntten dem diesseitigen Bajonnet.

Diese Einzeltampfe aber geben noch manch' Tapferen Gelegenheit, sich besonders bervorzuthun.

Vom 1. Bataislon sind ber Fahnenträger Sergeant Johann Hettinger ber 4. Compagnic, aus Sinsheim, Amt Sinsheim, die Grenadiere Konrad Schlampp aus Hodenheim, Amt Schwetzingen, ber 1. Compagnie, und Gabriel Rieger aus Grießen, Amt Jestetten, ber 2. Compagnie, ber Schützenlinie 15 bis 20 Schritte voraus, die Kameraden durch Zuruf laut anfeuernd, die ersten im Bahneinschnitt.

Hettinger schwingt die Fahne des Bataillons, dieses ehrwürdige Feldzeichen, welches seit dem Jahre 1805 Badens Söhnen in so manch' heißem Strauße vorangetragen worden, hoch in der Luft.

Schlampp fturzte fich mitten in ben Feind, ber an jener Stelle ber blanten Baffe Stand halt, und macht fraftigen Gebrauch von Bajonnet und Rolben.

Rieger stedt seinen Helm oben auf die Bajonnetspige, als er Allen vorausspringt. Rechts des 1. Bataillons, zwischen den Straßen von Agencourt und von Boncourt, führen mit gleicher Bravour und gleich schweren Verlusten die 9., die 10. und Theile der 6. Compagnie gemeinsam mit einer Compagnie des 2. Regiments den Stoß.

Hier werben, inmitten treuer Pflichterfüllung, die Lieutenants hader tödtlich, Graf Andlaw und hoffmann schwer verwundet. hier auch findet Bortepéesfähnrich Sachs, nachdem er, trot seiner Jugend, durch Tapferfeit sich hervorgethan, eine Rugel mitten durch die Brust, den frühen Tod.

Dem Füsilier Bose der ber 10. Compagnie, aus Mannheim, bleiben mahrend bes Anlaufs in einer moraftigen Stelle beide Stiefel steden.

Unbeiert stürmt ber tapfere Füsilier in hellem Rampfeseifer barfuß weiter und fpringt als einer ber Ersten in ben Bahneinschnitt hernieder.

Rechts ber Straße von Boncourt gebrauchen bas 2. Bataillon und bie 11. und 12. Compagnie bas Bajonnet. Zu ebelftem Wettstreit sind sie untermischt und vereint mit ben Grenadieren bes 2. Regiments, mit ben Füstlieren und bem halben 2. Bataillon bes 3. Regiments.

Digitized by Google

Immitten ber Linien biefer Truppen fällt, von drei Rugeln durchbohrt, Oberft von Rent, nachdem er turz zuvor an Stelle des schwer verwundeten Pringen Bilhelm bas Commando der Brigade übernommen; mit und bei ihm sein Abjutant Lieutenant Waag.

hier auch werden Oberft von Wechmar, Oberfilieutenant hofmann und Regi-

mentsabjutant Bremierlieutenant Baigenegger leicht verwundet.

Hier erhielten ferner, ihren Zigen auf ben Wegen ber Gefahr und des Ruhmes voranschreitend, Lieutenant Fritsch II. und Bicefeldwebel Zimmermann schwere, die Feldwebel Blank aus Heibelsheim, Amt Bruchsal, der 7. und Theurer aus Hohenhard, Amt Kork, ber 11. Compagnie, töbtliche Wunden.

Hier endlich firbt Grenadier Grunemalb ber 5. Compagnie ben Belbentob, nachbem er, wie berichtet, heute bereits füblich Flagey als ein mahrer Belb fich bemahrt.

Durch hervorragende Ruhnheit aber leuchtete an jener Stelle auch Feldwebel Friedrich Welte aus Obermutschelbach, Amt Pforzheim, ber 6. Compagnie, hervor.

In Bertretung des verwundeten Grafen Andlaw führt er den Schützenzug. Diesem voraus ist er der Erste im Bahneinschnitt. Gin Granatstück zersplittert ihm das Gewehr, welches er um selbstthätig in den Rahekampf mit eintreten zu können, während bes Anlaufs von einem gefallenen Franzosen aufgerafft hat; Mantel und Rock zeigen 19 Rugellöcher. Tropdem bleibt Welte, wie durch ein Wunder, unverletzt.

Mit gleichem Glide und gleicher Bravour tampft Grenadier Bilhelm Regler

ber 7. Compagnie, aus Dbenheim, Amt Bruchfal.

Während des sprungweisen Vorgehens durchlöchert eine Augel seinen Mantel, eine zweite seinen Rockarmel, eine dritte den Schaft seines Gewehrs, eine vierte endlich reißt von biefem das Bisfir.

Unbeirrt, mit unerschütterlicher Raltblütigfeit, ergreift Regler die Baffe eines Bermnnbeten und ift ber erfte auf bem Bahnbamm.

Leider erlag unfer braver Regler bennoch fpater, nachdem er alle Gefahren bes Rrieges glücklich überftanden, einem wahrhaft tragischen Geschick.

Bum Ginzuge ber Truppen als Repräsentant des Regiments nach Berlin geschickt, verlor er, von dort zurudtehrend, durch einen Gisenbahnunfall bei Weimar sein Leben.

Doch fahren wir mit Aufgahlung hervorstechend ruhmenswerther Ginzelthaten fort.

Die Sergeanten Hermann Schaufele aus Unterowisheim, Umt Bruchfal, und Jakob Stulz aus Schmieheim, Amt Ettenheim, der 11. Compagnie, machen sich durch ganz besondere Rube und Bravour bemerkbar. Inmitten des surchtbarsten feindlichen Rugelhagels bleiben sie minutenlang aufrecht stehen, beobachten das Resultat der Schusse ihrer Füsiliere, regeln und corrigiren durch lauten Zuruf deren Feuer und ermuntern immer von Neuem ihre Mannschaft zum Borwärtsstürmen.

Sergeant Johann Georg Lautenschläger aus Eubigheim, Amt Boxberg, ber 11. Compagnie, erhält in dem Augenblick, als er in den Bahneinschnitt herniederspringt, eine Gewehrkugel durch den Hals. Mehrere Kameraden springen ihm zur Hilfe. Er jedoch treibt den größten Theil derselben in die Schützenlinie zurück, und das rasche Nahen des Todes fühlend, spricht er sodann wiederholt ohne das geringste Zeichen innerer Bewegung mit klarer ruhiger Stimme: »Ich weiß daß ich sterben muß, — daß ich in einer Stunde todt bin, aber ich habe doch treu meine Pflicht gethan.«

Ja, ber Brave, er hatte treu feine Pflicht gethan, wenn bies überhaupt möglich

ift, mehr wie seine Pflicht; tren, wie auf diesem heißen Plate, mit ftolger Genugthuung fei es ausgesprochen, wie die gesammte Division, so auch das gange Regiment.

Aber auch ber Feind zeigte fich tapfer.

Nur mit Achtung und Anerkennung barf man von ihm reben. Die Gerechtigkeit erforbert bies.

Selbst an jenen Puntten, wo er vor dem Bajonnettampfe gurudicheut, weicht er

nur langfam, jeden Jug breit Erde mit feinen Leibern bedend.

Erbarmungslos mehren sich beshalb unter unserem Schnellseuer feine Berlufte; um so entsehlicher, als Referven zu seiner Aufnahme nicht vorhanden, als, im Bertrauen auf die Unitberwindlichkeit der Bahnlinie, die feindliche Führung wie ein verzweiselter Spieler, bis zur außersten Erschöpfung aller verfügbaven Kräfte, Alles gewagt hatte an Alles.

Dicht gefaet liegen deshalb auf Diefem weiten Blachfelbe jenfeits der Gifenbahn bie

feindlichen Todten und Bermundeten.

Erft die feste Liftere der Stadt gewährt von Renem Salt und Schut.

Ihr zu strömen in vollständigfter Auflösung, bunt durch einander, Liniensoldaten, Mobile und Franctireurs. Rur der rechte Flügel des Feindes wich zum großen Theil in sublicher Richtung auf Premeaux.

Die biesseitigen Bataillone aber machen Halt und verschnaufen und ordnen fich

im Bahneinschnitt.

Bor fich in Nuits und auf den dahinter liegenden Sohen haben sie von Reuem ben Feind. Seine Bosition dort ift kaum weniger furchtbar, als die fo eben ihm abgerungene.

Die französische Artillerie von den Felsterraffen jenfeits ber Stadt auf der Straße nach Chaux aber, wehrt sich mit verzweifelter Bravour und gibt einen Borgeschmad von den neuen Schwierigkeiten, denen man entgegengeht.

Trop bes vereinten Feuers unserer 30 Geschütze treibt ber Feind, besonders von jenen unnahbaren Felshängen aus, seine Granaten unablässig mit einer bis dahin nicht gekammten Präcision dem Gisenbahn-Einschnitt entgegen und reißt in demselben noch manches Opfer nieder.

Unter Anderen erhält hier ber Brigabeadjutant, Premierlieutenant von Rober, eine töbliche Bunde.

Tropbem machen aber ichon nach furzer Beit zunächst die Truppen, welche fo glorreich ben Bahnhof erstürmt, weitere Fortschritte über die Gisenbahn-Linie hinaus.

Die Baufer ber nach jener Richtung weit ausgebehnten Borftadt gelangen ohne ernften Ramf in ihren Befig.

Bon den drei Bataillonen des französischen 57. Linienregiments, welche um jene Beit von Beaune per Bahn angelangt sind, sieht man zweie vorwarts Premeaux zum Schutz des rechten Flügels eine Aufnahmestellung einnehmen. Das 3. Bataillon dieses Regiments dagegen stößt in der Richtung der Bahnhoss-Borstadt vor, trifft hier auf die Füstliere des 2. Regiments, wird jedoch von diesem schon nach kurzem blutigen Kampse berart zurückgeschleudert, daß es für den Rest des Tages vom Gesechtsselbe verschwindet.

Demnächst erfassen Theile sammtlicher Compagnien unseres 1. Bataillons wiederum im Berein mit dem Bataillon Wolf die Südoftlisiere der Stadt und haben hier auch bereits eine Anzahl Gesangener gemacht, als ein gemessener Besehl ihrem weiteren Fortschreiten Einhalt gebietet und ihnen eine neue wichtige und nothwendige Bestimmung zuweißt.

Im Centrum ichleudert indeffen unfere Artillerie nach fühnem Borgeben an und fogar über ben Gifenbahn-Ginschnitt hinaus ihre Granaten unausgefett auf die feindliche Stellung.

Aus ber Bahnlinie aber treten nunmehr gleichzeitig die 6. Compagnie (Premierlieutenant Ris), ein Zug der 10. Compagnie unter Feldwebel Bertsch aus Bretten
und Theile der 9. Compagnie unter Lieutenant Dill und Sergeant Hausenstein aus Neuhaus, Amt Pforzheim, offensiv wieder hervor und wenden sich gegen die Ostlissere der Stadt. Die 11. und 12. Compagnie dagegen im Berein mit je einem Halbbataillon des 2. und 3. Regiments, sowie vor Allem die Bataillone Unger, Arnold eilen dem Nordeingange zu.

Jedoch der Muth und die physischen Kräfte des Feindes sind nahezu aufgezehrt

und erschöpft.

Der Berlust ber für unangreifbar gehaltenen Bahnlinie, die entsetzlichen Blutsopfer mahrend bes Rückzuges, die burch die an den Tag gelegte hervorragende Bravour nur erhöht worden waren, endlich auch die Schrecknisse des verzweifelten Kampfes selbst, wirkten mit demoralistrender Gewalt nach.

Die Bertheibigung von Nuits wurde nur matt geführt.

Lebiglich im Norbeingange ber Stadt ballen fich bie Mobilgarben ber Rhone wieberholt, um fich Luft zu schaffen, zu verzweifelten Offensivstößen aufammen.

Allein immer und immer wieder erstidt das morderische Fener, welches von allen

Seiten in ihre Saufen hinein wettert, jebe ihrer tapferen Auftrengungen.

3/45 Uhr. Gegen 3/45 Uhr bringt man von Oft und Nord unter Hurrah und schlagenden Tambours in die Stadt ein.

In der Oftliestere nehmen Feldwebel Bertsch und Unterofficier Bartholomaus Linnert aus Elgersweier, Amt Offenburg, mit einem Zuge der 10. Compagnie ein tapfer vom Feinde vertheidigtes Haus und machen in demselben 30 Gefangene.

Bei ber 12. Compagnie weiß Füsilier Beinrich Bar aus Graben, Amt Carlsrube, trot aller tiefernsteften Scenen ringsum mahrend bieses Angriffs bennoch feine

Rameraden zu lauter Beiterteit anzuregen.

Beim Sturm auf die Bahnlinie einer der Verwegensten, führt er seit dort, da ein Granatsplitter sein Gewehr ihm durchlöchert und aus der Hand geschlagen hat, ein Chassepot. Zwei Franzosen, welche er persönlich gesangen genommen, müssen ihm die nöthige Munition sammeln und zutragen. Gehen die Patronen auf die Neige, so rust Bär zum allgemeinen Gaudium immer und immer wieder mit drollig höslicher Geberde: "Allons messieurs des cartouches". Diensteifrig springen stets von Neuem die Beiden herbei.

Sobald die diesseitigen Bataillone dann aber in das Weichbild der Stadt eingebrungen sind, flackert der Kampf nur noch hie und da noch in den Straßen leicht auf, um demnächst bei der tiefen Dunkelheit, die inzwischen eintrat, ganz zu erlöschen.

Wohl fucht auch jest noch manch heimtückisch aus nächster Rabe abgefeuerter

Schuf fein Opfer.

1/26 Uhr.

Seine Leute in dieser Beziehung zur Borsicht mahnend, findet auf solche Beise

Hauptmann Godel den ehrenvollen Tod.

Eine Rugel burch ben Kopf, und schmerzlos brach bieser tapfere Officier zusammen, ber als einer der Ersten des Regiments, bei Strafburg schon bas eiserne Kreuz sich erwarb.

Abends halb 6 Uhr mar Nuits vollständig in dieffeitigem Besitz.

Eine Berfolgung des Feindes fand nicht ftatt.

Die Finsterniß, das schwierige Terrain und die totale Erschöpfung der Truppen ließen eine solche nicht zu.

Die Frangosen konnten ihren Rudzug somit ungehindert vollziehen.

Nachgeschickte ftarke Patrouillen constatirten benselben in der Richtung auf Premeaux und auf Chaux.

Oberft von Wechmar, der seit dem Tode des Obersten von Reng die Führung der Brigade übernommen hatte, theilte nunmehr die Stadt in Rayons und übergab jedem Truppentheil ein bestimmtes Revier zum Durchsuchen der Häuser.

Die Bahl ber Gefaugenen mehrte fich burch biefe Magregel febr.

In der Mairie fand man 400 neue Spencer- und Chaffepotgewehre, 4 Gebirgs- lafetten und große Quantitäten Munition.

Um sich gegen einen etwa möglichen nächtlichen Ueberfall zu sichern, wurden sodann ganze Compagnien, die unter einander die engste Berbindung hielten, an die Stadt= ausgänge und in die Listere hineingeschoben.

Der Rest der Eingedrungenen,  $4^{1}/_{2}$  Bataillone und unter ihnen sämmtliche Theile unseres Regiments, bezogen Allarmquartiere.

Unser 1. Bataillon und die Füstliere des 2. Regiments, welche wir in dem Augenblick verließen, als sie von dem diesseitigen außersten linken Flügel zuruckgezogen wurden, nahmen, wie wir wiffen, an dem letten Stadium des Kampfes nicht mehr Theil.

Die fünf Escabrons unter Oberst Wirth vermochten nämlich ihren Auftrag, »gegen Premeaux vorzubrücken«, nicht zu erfüllen, ben Meuzin = Bach überhaupt nicht zu überschreiten.

Bur Sicherung ber Flanke bis Agencourt zurückgenommen, erhielten sie bort aus ben Wälbern von Citeaux wiederholt lebhaftes Feuer. Da es rein unmöglich war, über die Stärke der feindlichen Abtheilungen im Walbe sich irgend welche Klarheit zu verschaffen, erschien es bringend geboten, an jener für uns so gefahrdrohenden Stelle eine für alle Fälle ausreichende Infanteriereserve zu sammeln. Aus diesem Grunde ers hielten die beiden Bataillone des linken Flügels den Befehl, nach Agencourt zurückzukehren.

Hier angekommen fäuberten sie bann sofort und ohne auf ernsten Widerstand zu ftogen, die ganze Gegend bis Villebichot und St. Nicolas.

Vom Regiment waren hierbei hauptsächlich die 1. und 2. Compagnie, jest unter ben Lieutenants Sachs und Merz, betheiligt.

Die 4. Compagnie verblieb während dessen bei Agencourt, die 3. Compagnie bei Boncourt.

Auf unserem äußersten rechten Flügel hatte General von Degenfelb in den Nachmittagsstunden die Nutslosigkeit jeder weiteren Anstrengung einsehend, das Gesecht abgebrochen und war auf Curley zurückgegangen.

Sammtliche nicht in Nuits befindliche Truppen der Division bivouakirten bei Agencourt und der Berchère; darunter vom Regiment das 1. Bataison, sowie die 5., 7. und 8. Compagnie.

Dies also ist ber Tag von Nuits; so entscheidend auf längere Zeit hinaus für die Operationen hier im Süben, so glanzvoll in der Gesammtgeschichte bieses Krieges; sur alle Zeiten einer der höchsten Ehrentage babischer Truppen und ihrer ruhmvoll bewährten Führer.

Nach einem fast fechsftundigen, im hochsten Grade erbitterten Kampfe hatte die badische Division einen numerisch bedeutend überlegenen, gut organisirten, vorzüglich bewaffneten, tapferen Feind glanzend aus Stellungen geworfen, von denen die hauptsächlichste nach bem eigenen, gewiß unverbächtigen Beugniß bes Generalftabscheft ber

Frangofen als eine gerabezu »unangreifbare« bezeichnet wird.

Wenn ber Gegner in seinen officiellen Relationen unsere Stärke mahrend des Gesechts auf 24,000 Mann mit 48 Geschützen schätzt, mahrend in Wahrheit ihm nur 11,000 Mann mit 36 Geschützen gegenüberstanden, so können wir uns das als eine, freilich gewiß nicht beabsichtigte Anerkennung wohl gefallen lassen.

Babifche Tapferteit muß es eben verstanden haben, die Bahl ber Rampfenden um

mehr als das Doppelte größer ericheinen zu laffen, als fie es in Birklichkeit mar.

An Berlust geben die Franzosen 1500 Mann todt und verwundet selbst zu; 16 Officiere, 633 Mann waren unverwundet gesangen; außerdem siel uns eine große Menge Kriegsmaterial in die Hände. Die Cremer'sche Division zeigte sich sodann aber auch in Folge des Kampses derart schwer erschüttert, daß sie sich zu einer raschen Wiederaufnahme der Offensive, trothem ihr bei Beaune die ganze Brigade Riciotti-Garibaldi als Berstärkung zugeführt ward, vorläusig wenigstens untang-lich erwies.

Mit Blitesschnelle durchflog die Kunde der erlittenen Niederlage ganz Frankreich und verbreitete Schmerz und Berzweiflung besonders nach dem ganzen Süden des Landes. Dortige Landeskinder, die beiden Mobilgarben-Bataillone des Departements der

Rhone, hatten vor Allem am fcwerften gelitten.

Allein auch auf unserer Seite waren der theueren Opfer gar viele gebracht.

Per Totalverlust stellte sich an Tobten und Berwundeten auf 50 Officiere, 887 Unterofficiere und Gemeine. Davon entsielen auf die Grenadierbrigade Brinz Wilhelm 36 Officiere und 675 Mann; auf unser Regiment allein 18 Officiere und 329 Mann.\*)

Bon Officieren waren auf dem Schlachtfelbe geblieben:

Sauptmann Godel;

Secondelieutenant von Roël;

Sader.

Aus bem Portepéeunterofficierstande:

Feldwebel Chert der 5. Compagnie;

Theurer ber 11. Compagnie;

» Blant ber 7. Compagnie;

Portepefähnerich Sachs ber 11. Compagnie.

Ihren Wunden erlagen ferner:

Major von Gemmingen in Dijon;

Sauptmann von Pfeil in Carlsruhe;

Bremierlieutenant von Röber in Dijon;

Ausnahmslos schwer verwundet waren sodann:

Hauptmann Jägerschmibt;

Löhlein;

Premierlieutenant Gemehl;

Secondelieutenant Graf von Andlaw;

Braun;

Frhr. von Schönan;

Fritsch II.;

<sup>\*)</sup> Siehe namentliche Lifte, Anlage B.

Secondelieutenant Boffmann;

Bicefeldmebel Bimmermann.

Leicht verwundet waren und konnten bei ber Truppe verbleiben:

Dberft Freiherr von Wechmar;

Dberftlieutenant Sofmann;

Bremierlieutenant Baigenegger.

Bon den übrigen Truppentheilen, welche am Gefecht Theil genommen, verloren:

Das 2. Grenadier = Regiment :

18 Officiere, 346 Mann;

bas 3. Regiment:

6 Officiere, 76 Mann;

bas 4. Regiment:

7 Officiere, 76 Mann;

bie beiben Dragonerregimenter: 10 Mann.

Die Batterien, welche den ganzen Tag über mit hervorragender Bravour im Infanteriefeuer ausgeharrt und nach Wegnahme der Bahnlinie theilweise sogar so verwegen vorgingen, daß höherer Befehl sie wieder eine Strecke zurückrief, erlitten den relativ sehr
bedeutenden Berlust von 1 Officier 50 Mann.

Der commandirende General erließ noch am Spätabend des 18. December den Truppen zur Aneiferung und Anerkennung ben nachfolgenden Tagesbefehl:

Die erste und zweite Brigade haben am 18. December in bem blutigen und siegreichen Gesechte bei Nuits wiederum die ausgezeichnetste Tapferkeit und Manneszucht
bewiesen, die das deutsche Reich groß, start und geachtet macht.

Die Regimenter, welche ben Sturm auf die Gisenbahn und die Stadt Nuits aus-

führten, haben eine ber höchsten militarischen Leiftungen erfüllt.

Ohne einen Augenblick zu wanken, gegenüber einer vorzüglichen Stellung, die von einem gut bewaffneten und an Jahl überlegenen Feind hartnäckig vertheibigt wurde, sind die Bataillone musterhaft vorgegangen und haben glänzend gesiegt. Wenn wir leider unter den Berluften so vieler tüchtiger Officiere und braver Soldaten auch den des tapferen Obersten von Renz zu beklagen haben, so freuen wir uns doch, daß die Berwundungen zweier verehrter Führer, des Generallieutenant von Glümer und des Prinzen Wilhelm nur leicht sind und ihre Wiederherstellung bald wieder zu erswarten steht.

Die Erfolge des Tages waren bedeutend.

Der Feind verlor etwa 1000 Mann an Todten und Berwundeten, 700 Gefangene und ein Gewehr= und Munitionsdepot und zahlreiche Waffen.

Ich banke alle Führern und Soldaten, allen Aerzten und Beamten für ihre fo glanzend bewiesene Tüchtigkeit und Ausbauer an diesem ehrenvollen Tage.«

Den 18. December 1870.

Der commandirende General:

(gez.) von Werber.

Unser verwundeter Divisionscommandeur ehrte uns einige Tage später durch den nachfolgenden Erlag:

»Am 18. December habe ich die Division jum ersten Male im Gefecht geführt.

Ich fühle mich seitdem doppelt glücklich, an ihre Spige gestellt zu sein. (gez.) von Glümer.

Digitized by Google

Uebrigens murbe bereits Morgens 4 Uhr Nuits wieber von uns geraumt.

Bei dem Dunkel, welches über die Zahl der feindlichen Truppen bei uns herrschte, war es ja, wenn auch keineswegs wahrscheinlich so doch immerhin möglich, daß die Franzosen bei Tagesanbruch wesentlich verstärkt auf den Höhen von Chaux wieder erschienen.

Dadurch aber ware uns in ber von ben Bergen vollfommen beherrschten Stadt ber Rampf unter ben bentbar ungunftigften Berbaltniffen wieber aufgezwungen worden.

Der commanbirende General, ber an Stelle und seit Berwundung des Generallieutenant von Glümer die Befehlsführung persönlich an sich genommen hatte, erfüllte deßhalb nur ein Gebot nothwendiger Borsicht, wenn er die Division bereits um die genannte frühe Morgenstunde bei Boncourt concentrirte.

Dies um so mehr, als der Zwed der gewaltsamen Recognoscirung volltommen erreicht, ein längeres Berweilen bei Nuits mithin gegenstandslos geworden, ja in Rüdficht auf die sonstigen Aufgaben des Corps sogar unstatthaft erschien.

Aus dem Rendez-vous bei Boncourt sofort nach allen Richtungen vorgetriebene starte Batrouillen melbeten dann übrigens schon nach verhältnismäßig kurzer Zeit den gänzlichen Abzug des Feindes auf Beaune, sowie sein vollständiges Berschwinden aus den Wälbern von Citeaux.

Bom Regiment waren bei biesen Batrouillengangen die 4. Compagnie gegen Citeaux, die 5. und 8. Compagnie über Quincey hinaus betheiligt.

Sobald es hinreichend hell geworben, begannen dann auch Kommandirte fammtlicher Truppentheile mit Aufräumen des Schlachtfelbes.

Bon allen Seiten trug man die Todten zusammen und dort, wo sie für den Ruhm ihrer Fahne geblutet und ihren letten Schmerzensseufzer ausgehaucht, bereitete man ihnen bas Chrenbett des Solbaten.

Die Bermundeten wurden inzwischen langsam und mit größter Borficht nach Dijon geschafft.

Die erste Hilfe, ber erste Berband war ihnen im Laufe ber Nacht bereits fast ausnahmslos gewährt.

Bei dieser Gelegenheit aber erfüllen wir nur eine Forberung aufrichtiger Dants barteit, wenn wir unserer gesammten Aerzte, zunächst berjenigen bes Regiments:

bes Stabsarzt Schridel,

- Feldarzt Schent,
- » » Werner,
- » Rothmund,
- » Flict

ehrend und anerkennend Ermahnung thun.

Unerschroden und unermüblich, je nach dem ihnen zugewiesenen Bosten mitten in der Gefechtslinie oder auf dem Berbandsplatze übten sie ohne Ansehen der Person, an Freund wie Feind, oft unter den übermäßigsten Anstrengungen, stets unverdrossen, bei Tag wie bei Nacht, ihr ebles opferreiches Wert helsender Barmberzigkeit. —

Rachbem sodann auch bie unverwundeten Gefangenen gurudescortirt worden waren, traten auch wir ben Rudmarfch an.

# Die letzten Tage in Dijon.

it Eintritt ber Dunkelheit hatte bas Regiment Dijon wieder erreicht. Fest geschlossen in strammster Haltung, fröhliche Kriegslieder singend, zog es, als kame
es von einer Friedensübung, burch die öben Straßen der Stadt.

Finsteren Blides sahen nur hie und ba aus Fenster und Thur die Ginwohner bem Einmarsche zu. Ihre hoffnung auf Befreiung, mit gewohnter Lebhaftigkeit ersgriffen, war in Folge bes Schreckens der gestrigen Niederlage einer dumpfen Berzweiflung gewichen.

Die nächstkommenden Tage brachten uns sodann eine ganz ungewohnte Rube.

Der Feind hielt fich in respectvollster Entfernung.

Jedoch, lagen auch Stadt und Gegend in seit Monaten nicht mehr bagewesener tieffter Stille ba, so täuschte bie Friedfertigkeit dieser Physiognomie bennoch Niemanden von uns.

Die Gesammtkriegslage jener Tage, das war Jedem klar, deutete eben nit voller Bestimmtheit auf das Nahen der entscheidenden Krifis.

Paris begann zu hungern und bedurfte bringend ber Bilfe.

Wir wissen, daß der Widerstand der »heiligen« Stadt sich nicht nach den methodischen Fortschritten eines Belagerers bemaß, sondern lediglich nach der Summe der innerhalb seines Festungsgürtels noch vorhandenen Berpflegungsmittel.

Auf wie lange biese letzteren aber noch ausreichten, bas entzog sich bei einer Bevölkerung von nahezu  $2^4/_2$  Millionen Menschen natürlich jeder auch nur annähernd sicheren Berechnung. Selbst in den maßgebenden Kreisen gingen die Ansichten hierüber weit auseinander und wenn schließlich die Zähigkeit der Bertheidiger selbst die kühnsten Erwartungen übertraf, so war das doch zu der Zeit, von welcher wir reden, d. h. in der zweiten Hälfte des December, noch keineswegs vorauszusehen. Im Gegentheil, selbst im gegnerischen Feldlager wähnte man die Mitte des Monats Januar als den denkbar äußersten Termin.

Wollte Frankreich mithin überhaupt helfen, so blieb ihm nur noch eine beaugstigend turze Frist.

In dieser Erkenntniß sehen wir deshalb zur Zeit und unmittelbar nach ber Jahreswende die Regierung der nationalen Bertheidigung die lette Kraft des Landes zu einer äußersten Anstrengung der Berzweislung zusammenraffen, während sämmtliche deutschen Armeen bestrebt find, des Andranges der feindlichen Entsatzere sich zu erwehren.

Zwar gelingt es im Nordosten unserer I. Armee am 23. December an der Hallue, am 2. und 3. Januar bei Bapaume, die tapfer geführte französische Nordarmee siegreich zurüdzudrüden; zwar wird ein hiermit combinirter Ausfall aus Paris abermals blutig abgewiesen, bennoch der Schwerpuntt aller Kämpfe lag vorwiegend im Suben und im Besten Frankreichs.

Im Westen hatte General Chanzh, um mit seinen eigenen Worten zu reben: » Durch Fortsetzung bes Rüczuges über Vendome auf le Mans« fast unsere gesammte II. Armee auf sich gezogen und hielt bieselbe nun schon seit beinahe vollen vier Wochen an jene Gegenden gefesselt.

Da endlich Anfang Januar holt Prinz Friedrich Rarl von Neuem zum fraftigen Schlage aus.

Nach siebentägigen, mit großen Anstrengungen, Entbehrungen und harten, erbitterten Rämpfen verbundenen Operationen gelingt es ihm, am 12. Januar le Mans zu nehmen und die Berfolgung dieser gewaltigen, in divergirenden Richtungen sliehenden feindlichen heeresgruppe weithin auf Mayenne und über Alencou hinaus auszudehnen.

Daburch aber, burch biefes Ferusein ber II. Armee, erhielt ber noch übrige Bruchtheil ber früheren Loire-Armee, welcher, wie berichtet, bei bedeutendem Zufluß frischer Kräfte unter General Bourbati zwischen Bourges und Nevers sich reorganisirt, wenn einmal schlagfertig geworden, unleugbar eine große Freiheit bes Handelus.

Bor ber Front unferes Corps aber, im Silben Frankreichs, ruffete man trampf-

Lyon bilbete bier ben Mittelpuntt für alle Reuformationen.

Budem waren, trot ber Rieberlage bei Nuits, die Streitkräfte Cremers und Garibalbis, beren Teten Chagny und Autun beseth hielten, immer noch auf wenigstens 40,000 Mann zu veranschlagen.

Und erinnern wir uns, recapituliren wir der besseren Uebersicht halber furz, wie bem gegenüber General von Berber mit seinen einigen 50 Bataillonen auf einer Strede von über 30 deutsche Meilen Frontausdehnung auseinander gezerrt und in Anspruch genommen ist:

da belagert die Division Trescom mit 15 Bataillonen, denen seit Ansfang December noch 8 Bataillone ber Division Schmeling zugetreten sind, Belfort und muß außerdem auch das nahe Besançon im Auge behalten;

ba steht unsere, die badische Division mit 17 Bataillonen in und um Dijon; da umschließt General von der Goly mit 6 Bataillonen Langres;

da endlich halt ber Rest ber Division Schmeling, 7 Bataillone von Gray aus, die Berbindung zwischen Dijon und Belkort muhsam aufrecht, während an Zahl geringe Stappentruppen die rudwärtige, wenig sichere Stappenftraße des Corps nur unzulänglich schützen.

Rechts von unserem Corps aber befindet fich auf Chaumont und Chatillon sur Seine gestützt, General v. Zastrow mit der 13. Division und dem Detachement Dannensberg zur Ueberwachung Bourbati's und zum Schutz der rudwärtigen Verbindungen, immer unterwegs zwischen Chatillon und der oberen Loire.

Belches aber sind nach dem Siege bei Nuits in Rücksicht auf die uns bekannten, zulest durch das Telegramm vom 15. December abermals erweiterten Aufgaben des Corps die nächstliegenden Absichten unseres commandirenden Generals?

Der erbitterte Zusammenstoß am 18. December hatte bas Borhandensein bedeutender geichlossener feindlicher Streitfrafte sublich Dijon constatirt.

Die bort gezeigte numerifche Starte und feste Organisation, die Rabe Garibalbis, endlich auch die Radyrichten über Die tolossale Anhäufung neu formirter Streitmittel

bei Bourges und Novers ließen die vorher beabsichtigt gewesenen Borktofe nach Semureiner- und Arc et Senans andererseits zur Besetzung resp. Zerkorung der dortigen Bahnlinien, sowie zur indirecten Sicherung der Belagerung Belforts für jest wenigstens nicht rathsam und zu gewagt erscheinen.

Ja unter bem 22. December geht aus Versailles sogar ber Befehl ein: vor einem überlegenen feindlichen Angriffe aus Süben mit der badischen Division und ber Brigede Golt auf Chaumont auszuweichen und nach dort die Anlehnung an den General von Zastrow zu suchen; »betachirt dann der Feind auf Belfort,« hieß es weiter, »so ist voraussichtlich Wiederaufnahme der Offensive zulässige.

Jedach Nachrichten und Zeichen mehrten fich nicht etwa, daß ber Gegner blos beabfichtige auf Belfort zu betachiren«, sondern vielmehr, daß er mit vollversammelter

Rraft bem Entfage biefer wichtigen Festung guftrebe.

Größere Truppentransporte von Lyon nach Besangon wurden signalisirt; Gambetta in eigener Person erschien in Lyon; kurz — das dunkel umlausende Gerücht, Frankreich wolle zur Entschiedung des Krieges seine letzte Armee nach dem Osten wersen«, so unglaublich, so abenteuerlich es dem nüchtern denkenden Wilitär auch klingen mochte, nahm bennoch immer greisbarere Formen au.

Und als dann von Besançon aus feindliche Bortruppen bei Rougemont und Clerval gegen Belfort auftauchten, bei Fretigney gegen die Saone, da hielt, um allen Eventualitäten mit Erfolg entgegentreten zu können, der commandirende General den Moment für gekommen, seine weithin zerstreuten Truppen in der Gegend von Vesoul zu vereinigen.

Dijon mußte geräumt, die Cernirung von Langres aufgegeben werben.

Borbereitend hierfür begann schon am 23. December bie Evacuation Dijon's.

Colonnen und Trains echelonirten fich allmählig auf ber Straße gegen Gray; die irgend transportabeln Berwundeten wurden Epinal und ber Heimath zugeschafft.

Bom Regiment mußten leiber Major von Gemmingen, die hauptleute von Bfeil und Löhlein, die Lieutenants von Schonau und Braun, in Rüdficht auf ben bebenklichen Buftand ihrer Wunden, in Dijon zurückgelaffen werben.

Major von Gemmingen ftarb bort in Feindeshand am 15. Januar. Die übrigen gelangten später, wenn auch unter mancherlei Fährlichkeiten, über die Schweiz nach Hause. Hier jedoch erlag auch Hauptmann von Pfeil am 20. März 1871 seinen schweren Leiben.

Doch nehmen wir nunmehr ben Faben unserer Erzählung in Dijon wieder auf. Seit dem 24. December befand sich bas Regiment abermals sublich der Stadt auf Borposten.

Ganze Compagnien wurden dabei täglich weit über die Linie der Feldwachen vorgeschoben und behnten die Beobachtungssphäre bis auf mehrere Meilen in das Borterrain hinaus.

An Stelle des Oberft von Wechmar, welcher, wie bekannt, seitdem Bring Bilhelm verwundet und Oberft von Reng gefallen waren, das Commando der Brigade übernommen hatte, führte Obersilieutenaut hofmann das Regiment.

Da turze Zeit spater auch Major Bet erfrankte, sehen wir fast in der gangen tommenden Beriode des Feldzuges die Bataillone ihrer Rummer nach unter den Haupt-leuten Senb (1.), Rheinau (2.) und Flachsland (Füstlierbataillon).

Rur 4 Compagniechefs stehen noch an ber Spite ihrer Compagnien,

Die burch Tod und Bunden stark reducirte Zahl der Lieutenants wurde durch

Nachschub aus ben Erfattruppen thunlichst erganzt.

Das Regiment hielt dieses Mal lediglich die, nachgerade uns bekannte Linic Marsannay-Perigny. Das Füstlierbataillon gab die Feldwachen; das 2. Bataillon stand dahinter in Chenove; das 1. Bataillon als Reserve mit 2 Compagnien in le Fort Yon, mit den beiden anderen in der Faubourg d'Ouche.

In biefen Orten feierten wir den heiligen Abend, sowie das ganze liebe Beih= nachtsfest. Christbaume lieferte ber Berghang des Cote d'Or, das Uebrige das nahe Dijon.

Auch die Kalte, von jett ab unser steter Gefährte und, erkennen wir es trot vielfacher eigener Beschwerben, dankbar an, auch unser höchst wirksamer Berbundeter stellte fich wieder ein.

25. Decmbr.

Bom 25. December ab bedte tiefer Schnee die Gegend.

Am 24. December in der Frühe streifte die 12. Compagnie bis St. Philibert und legte von dort aus ihre Fühler nach allen Richtungen weit vor.

Bu gleichem Zwecke und nach gleichem Orte marschirte am 25. December die 5. Compagnie; mahrend bas 1. Bataillon an diesem Tage einen Beobachtungsposten auf die Höhen bei Velars gab.

26. Decmbr.

Am 26. December follten Broindon und Noiron les Citeaux, wo sicheren Nach= richten zufolge, je 100-150 Mobilgarden Quartier genommen hatten, überfallen werben.

Unsere 11. Compagnie aus Marsannay, in Berbindung mit einer Compagnie des 2. Regiments aus Saulon la Rue verließen zu dem Zweck schon Morgens 4 Uhr ihre Cantonnements.

Leiber trat zur Zeit bes Abmarsches heftiges Schneetreiben ein und machte bic Wege fast unkenntlich und schwer pafftrbar.

Trot aller Anstrengungen war es beshalb bereits heller Tag geworben, als man ben genannten beiben Dörfern nahte.

Die Mobilgarden mußten wohl Rachrichten erhalten oder Berbacht geschöpft haben, benn erft feit etwa einer halben Stunde waren fie auf und davon.

Unfere 11. Compagnie begab sich nunmehr, um den weiten Weg nicht unnütz gemacht zu haben, zum Batrouilliren nach St. Philibert.

Auch heute, wie an ben beiben vorhergehenden Tagen, zeigte es sich, daß die Bortruppen des Gegners, in der Ebene nach Siben zu, weit zurückgezogen worden, daß dagegen auf den Höhen des Côte-d'Or zahlreiche Banden umherschwärmten. Wiedersholt stiegen stärkere Trupps im Rücken der 11. Compagnie von den Bergen hernieder und verschwanden in den Dorfern am Fuße derselben.

Tropdem erreichte bie 11. Compagnie, wenn auch auf einem absichtlich gewählten Umwege, unbehelligt spät Abends wieder ihr Cantonnement.

27. Decmbr.

Am folgenden Morgen aber traf uns, in jenem Augenblid eigentlich unerwartet, ber Befehl zum Abmarich.

Bom Füsilierbatallone befand sich Lieutenant Went mit zwei Unterofficieren und 30 Mann der 10. Compagnie bereits seit Tagesanbruch weithin auf Patrouille unterwegs und konnte deshalb nicht rechtzeitig mehr herangezogen werden.

Gegen 10 Uhr Bormittags durchschritt dann das Regiment zum letten Male die Strafen von Dijon.

Bei St. Apollinaire sammelte fich bie Divifion.

Bie damals, vor nun fast zwei vollen Monaten, hatten wir von dort das herrsliche Land, weithin sichtbar, zu unseren Füßen.

Aber mit welch' veränderten Empfindungen betrachteten wir daffelbe jest.

Noch einmal ruhte unser Blick auf bem wundervollen und doch so eigenthümlich characteristischen Banorama der alt ehrwürdigen Hauptstadt Burgunds; noch einmal suchte und fand unser Auge mühelos, dis hinauf zu den blutgetränkten Feldern von Nuits, all' die zahlreichen, uns wohlbekannten Orte und Ortschaften und nahm Abschied von ihnen und von den malerischen Hängen und Berghäuptern des Côte-d'Or.

# Von Bijon nach Pesoul.

egen Mittag traten wir auf ber Straße nach Gray an.

Boran die 2. Brigade, demnächst die Cavallerie und Artillerie, dann wir, zulett als Arrieregarde die 3. Brigade.

In später Abendstunde wurde Mirebeau erreicht. Das 2. Bataillon verblieb bort, bas 1. fam nach Bezouotte; die Füstliere nach Tanay.

Am 28. December ging es weiter bis Gray.

28. Decmbr

Alle drei Bataillone quartierten in die Stadt; die Füstliere stellten jedoch gleich= zeitig Borposten gegen Guden.

Nachmittags traf bort Lieutenant Went wohlbehalten mit seinen 30 Mann wieber ein. Unter treuer Beihülfe eines Zuges Dragoner (Lieutenant Henking), welcher zu seiner Benachrichtigung nachgeschickt worden war, hatte Lieutenant Went in sorzirtem Marsche das diesseits nicht mehr besetzte Land durchgeeilt und schon am 27. December Abends die Vorposten der 3. Brigade in Arc zur Tille erreicht.

Für den 29. December waren Vesoul und Gegend unfer Marschziel.

29. Decmbr.

Der nächste Weg borthin führt über Fresne-St. Mamés und Raze. Längere Zeit hindurch war dies auch die Stappenstraße des Corps. Bor kurzer hatten jedoch gelungene Ueberfälle und Handstreiche von Besançon her, die Ber-

Beit hatten jedoch gelungene Ueberfälle und Handstreiche von Besançon her, die Berlegung der Berbindung nach Dijon auf das rechte Saone-Ufer nothwendig gemacht.

Da nun unsere Cavallerie stärkere feinbliche Ansammlungen aus ber Gegend östlich Fresne-St. Mamés bei Fretigney melbete, wurde auch uns, um den Marsch der Division in keiner Beise beunruhigen zu lassen, der weitere Beg ebenfalls auf dem rechten Saone-Ufer zugewiesen.

Der Fluß sollte, um Vesoul zu erreichen, bann später erft bei Soing überichritten werben.

Früh 7 Uhr am 29. December wurde Gray wieder von uns verlaffen.

Die Division marschirte in nur einer Colonne zunächst mit der Richtung auf Dampierre.

Die Ralte mar über Racht auf bas Bochfte geftiegen.

Rur schwer und mit Berluft einer nicht unbeträchtlichen Anzahl Bferbe tamen Reiter und Auhrwert auf ber fpiegelglatten Strafe vorwärts.

In Dampierre zweigte die 9. Compagnie links ab. Sie hatte einen Transport Berwundeter nach Combeaufontaine zu geleiten und fand erst am folgenden Nachmitztage halb 2 Uhr wieder den Anschluß an ihr Bataillon.

Nahe Membrey verließ dann auch die Division die große Straße und nahm, um herab zur Saone zu gelangen, den sehr schlechten Weg über Tincey und Vanne.

Ein dumpfes Rollen verfündete uns später — es dunkelte bereits — das Defiliren unserer Avantgarbe über die Saone-Brücke.

Drüben das andere Ufer erhebt sich sofort fehr steil. An seinen Sang, wie angeklebt, bauen sich die Säuser von Soing.

Ein von unseren Bewegungen unterrichteter und fühner Feind hatte an diesem Bunkte uns mit Leichtigkeit ein höchst unliebsames Salt zu bieten vermocht.

Jedoch ungehindert, wenn auch ohne Raft und Dahrung, ging es weiter.

Was wir an Wein und Lebensmitteln als Imbiß mit uns geführt, war einsgefroren; zu ruhen verbot die geradezu grimmige Kälte.

Ueber Noidans le Ferroux und Raze erreichten wir Abends 10 Uhr in keineswegs beneidenswerther Berfassung unsere Cantonnements; die 1. und 2. Compagnie Boursières, die 3. und 4. Clans, das 2. Bataillon Velle le Châtel.

Die Füsiliere waren erst nach uns aus Gray abmarschirt. Sie hatten in ihrer Borpostenstellung das Aufrücken der Arrieregarde, d. h. der 3. Brigade, abwarten müssen.

Nachts halb 12 Uhr tamen fie in Mont le Vernois zur Ruhe.

Somit hatte das Regiment in ben letten brei Tagen 105 Kilometer zurückgelegt; bavon am 29. December nicht weniger als 47 Kilometer, d. h. über sechs beutsche Meilen.

30. Decmbr.

Auch bas Detachement von ber Golt hatte sich am heutigen Tage, von Langres aus herbeieilend, mit uns vereinigt und stand somit am 30. December, Morgens, das ganze XIV. Corps und der Rest der Division Schmeling eng zusammengeruckt zu gemeinsamer Action bereit.

Der sinke Flügel Schmeling's berührte Villersexel und echesonirte sich von bort auf Vesoul; in und um diese letztere Stadt gruppirten sich die Brigaden von ber Golt, von Degenfelb und von Wechmar; nach Westen gegen die Saone sicherte die Cavalleriebrigade von Willisen; die Saone Brücken dei Soing und Porte sur Saone schützten Etappentruppen, während zur Deckung des wichtigen Uebersganges bei Gray die gesammte 3. Brigade vorläufig dort noch zurückgeblieben war.

31. Decmbr. 1. Jan.

Allein schon am 31. December wurde auch diese letztere Brigade ebenfalls an das Corps herangezogen und traf am 1. Januar südwestlich Vesoul in Neuvelle les Charité ein.

Beitere Entschlüffe des commandirenden Generals hatten fich von nun ab naturgemäß ben immer noch verschlererten Absichten des Feindes anzupaffen.

Wollten die Franzosen gegen Lothringen vordringen, so tam es muthmaßlich in der Gegend von Vesoul zum Zusammenstoße; — nahm ihre Offensive von Dijon ber, auf dem rechten Saone-Ufer die Richtung nach Norden, so war ein Uferwechsel und ein

Busammenwirken mit dem General von Zastrow, der jest endgiltig von seinen Bewegungen gegen die Loire nach Chatillon s. S. zurückbeordert war, vorbereitet; — wählte endlich der Segner Belfort als vorläufiges Operationsziel, so war es auch nach dorthin möglich, dem bedrängten General von Tresco warasch zu hilfe zu eilen.

In Besançon hauften fich indeß, allen Rachrichten zu Folge, ftarte feinbliche Ernppenmaffen. In Dijon war General Cremer, bem Garibalbi langfam folgte,

fura nach unferem Berichwinden wieder eingerücht.

Positives über die immer bestimmter auftretende Runde: "Bourbati befinde fich im Anmariche«, mar vorläufig nicht zu erlangen.

Unfer Wiffen und Erfahren reichten eben nicht hinaus über ben Gesichtsfreis, über bie Augen und Ohren unferer Patrouillen.

Bei biefer Untlarheit der Lage hielt auch Versailles mit dem letten Worte noch gurud.

Rur bewegten fich auf Anordnungen von bort alle auf den rückwärtigen Stappen irgend fluffig zu machenben Krafte zur Berstartung bes General von Werder vor.

So wurden acht im Essat losgelöste Landwehr Bataillone nebst zwei Escadrons und zwei Batterien unter General von Debschitz nach Belfort überwiesen, trafen am 29. December bort ein und übernahmen von jenem Tage ab die Beobachtung und ben Schutz bes Belagerungscorps gegen Süben zwischen Schweizer Grenze und Montbeliard.

Beneral von Tres dow verfügte bamit fortan über 31 Bataillone.

Bu unserem Corps aber stießen in ben ersten Tagen bes Januar ein Bataillon bes babischen 6. Regiments und bie babische Ausfallsbatterie, welche bis bahin in Rastatt als Besaung zurückgehalten worden waren; sowie ferner von rückwärtigen Etappentruppen ein preußisches Reserve-Jägerbataillon und eine sächstiche Reservebatterie.

Die bei Vesoul versammelte Macht bes General Werber wuchs baburch auf  $33^4/_2$  Bataillone, 26 Escabrons und 108 Geschütze.

Dem Regimente, welches am 31. December nach Vesoul hineingezogen worden war, floffen dort abermals, wenn auch nur in beschränkter Zahl, Ersamannschaften zu (12 bis 15 Mann per Compagnie); außerdem an Officieren Hauptmann Krieg bes 3. und Premierlieutenant Ehth und Secondelieutenant Spangenberg bes eigenen Regiments.

Die erften Tage des neuen Jahres verliefen merkwürdig ruhig.

Rur ab und ju tauchten an ber Saone feindliche Reitertrupps auf.

Im Uebrigen fanden unsere weit vorfühlenden Cavalleriepatrouillen sammtliche Straßen nach Süden auf Oiselay, auf Rioz und auf Montbozon fortbanernd frei.

Rur vom linken Doubs-Ufer her kamen unsichere und einander widersprechende Rachrichten über größere feindliche Truppenbewegungen.

Aus französischen Quellen wiffen wir jest, daß Gambetta's großer Blan, Frankreich durch einen überraschenden Schlag im Often zu retten, mit dem Ende des Jahres
bereits längst in der Ausführung begriffen war.

Der mehr Erfolg versprechende Weg, Bourbati's Armee mit derjenigen Chanzy's zu vereinen, oder amgekehrt, oder beide Armeen concentrisch auf Paris losmarschiren zu lassen, war also nicht gewählt.

Das Geheimnig für diefe unwahrscheinlichste aller Operationen wurde übrigens bis zum letzten Augenblide leidlich gut gewahrt, nur daß ihr zu einem, wenn auch

nur partiell, großen Erfolge die vornehmfte aller Bedingungen, die Schnelligkeit namlich fehlte.

Am 20. December schon hatte ber Transport bes französischen 18. und 20. Corps

von Bourges und Nevers aus begonnen.

Bei der sieberhaften Ueberstürzung, mit welcher man schließlich an's Wert ging, bei dem vollständigen Mangel an jeglichem fachmännischen Bissen, welcher bei einer Oberleitung, deren Chefs ein Advolat (Gambetta) und ein Civilingenieur (de Freycinet), eben nichts Befremdliches haben tann, waren Fahrtableaus zur Beförderung der Truppen gar nicht ausgearbeitet.

Als natürliche Consequenz ergab sich eine heillose Consustion und Unordnung im Gisenbahn-Betrieb. Ginzelne Büge blieben, fast unglaublich zu sagen, 7 volle Tage unterwegs, um eine Strede von etwa 28 deutschen Meilen, b. h. ungefähr von Frank-

furt a. M. bis Strafburg gurudgutegen.

Am 27. December debarquirten die ersten Truppen Bourbati's in Chagny. Wie es aber unter den angedeuteten Umständen nicht anders sein konnte, ging der Aufmarsch auf der Linie Auxonne-Dole-Dampierre nur äußerst langsam von Statten.

Die Manuschaften burften, französischen Berichten zu Folge, während der ganzen Route die Bahnzuge nicht verlassen, litten deghalb furchtbar unter der Ralte. Zahlereich erfroren die Bferde in den Baggons.

Gegen Ende des Jahres erfolgte der Transport des 15. französischen Corps von

Bourges birect bis Besancon.

Bei und unter dem Schutze dieser letteren Festung aber hatte um jene Zeit auch das 24. Corps seine Organisation beendet.

Bas sonst im Suben an französischen Streitfraften vorhanden, die Division Cremer und das Corps Garibaldi, wurde ebenfalls dem Besehl des Obercommandirenden der Ostarmee, dem General Bourbaki, unterstellt.

Doch fehren wir nach Vesoul gurud.

Mag man über die wunderliche strategische Combination Sambetta's, die letzte Arme der Republik nach dem Osten, d. h. nach einer Richtung zu werfen, wo der Schwerpunkt des Krieges eben nicht lag, denken wie und was man will, jedenfalls ist es offenbar, daß die mit so kolossalen Machtmitteln in Scene gesetzte Realistrung dieses Planes den verhältnismäßig schwachen Kräften Werder's auf alle Fälle ernste Schwierigsteiten und Gesahren bereiten mußten.

Dies um fo mehr, als die Absichten des Gegners möglichst lange forgfältig ver-

borgen und in Duntel gehült blieben.

3. Jan. Da, bei in letterer Zeit fortgesett spärlich einlaufenden Nachrichten, kommt endlich am 3. Januar Abends die Meldung: die Franzosen sein von Besançon aus im Vormarsche gegen Belfort; Beaume les Dames am Doubs und Rougemont nahe dem Ognon seien von ihnen bereits stark besetzt.

Um die Wahrheit dieser Thatsachen festzustellen, warf, der ewigen Unklarheit mube, General von Werder am 4. Januar sein ganzes Corps zu einem Offensivstoße nach Often vor.

Nur die Brigade Reller verblieb, Vesoul bedend, bei Vellefaux, hatte jedoch Befehl eventuell bem Kanonendonner nachmarichiren.

Die Division Schmeling concentrirte sich am frühen Morgen des 4. Januar 4. Jan. bei Villersexel und recognoscirte bis St. Ferjeux; die Brigade Goly besetzt zu

berfelben Beit bie Ognon-Uebergange, fublich Villers und ftieß gegen Rougemont vor.

- Unsere Brigade stand bei Vallerois le bois, etwa eine Meile hinter Golt, à portée, weiter rudwärts die 2. und die Cavalleriebrigade.

Die Teten bes Corps trafen indeffen nirgends auf den Reind.

Die Truppen belegten beshalb in ben eingenommenen Stellungen für die Nacht enge Cantonnements; nur die 2. Brigade war bereits Nachmittags, zur Ablösung ber 3., nach Vellefaux vorgezogen worben.

Trothem, wenn auch erst in später Abendstunde begann es bennoch heute noch, in diesem geheimnisvollen Dunkel der feindlichen Operation zu dämmern. Der 5. Ja- 5. Jan. nuar aber brachte endlich volles, klares Licht in die Situation.

Noch am Abende bes 4. stießen nämlich weit hinausfühlende Batrouillen unserer Cavallerie auf stärkere seindliche Truppenkörper; am 5. Januar aber entwickelte der Gegner von Rioz und Fretigney het zahlreiche Streitkrafte gegen Vesoul.

Bis zum Mittag und Abend waren an ben verschiedensten Bunkten bie 2. Brigade und Theile ber 3. engagirt.

Man fämpste auf der ganzen Leinie von Vellesaux über Echenoz le Sec, Levrecey, Andelarrot bis Velle le Châtel und Mont le Vernois.

500 Gefangene, welche dem frangösischen 18. Corps angehörten, wurden eingebracht. Bourbati war somit wirklich und leibhaftig ba.

Noch im Laufe des Nachmittags hatte ber commandirende General auch die Brigaden von der Golt und von Bechmar auf der Straße nach Montbozon vorgeworfen, hinter ihnen weg aber die Division Schmeling von Villersexel nach Villers le Sec, d. h. näher heran an Vesoul gezogen.

Da der Feind gegen Abend jedoch seinen linken Flügel zusehends verlängerte, da seine Cavallerie sogar über Clans und Aroz hinaus bis an die Saone streifte, wurden noch in der Nacht vom 5. zum 6. Januar sämmtliche Truppen des Corps in der 6. Jan. Hanptstellung bei Vesoul wieder versammelt.

Dies in kurzen Bugen die Operationen ber letten Tage. Nun jedoch wiederum gurud zu ben Details des Regiments.

Am 4. Januar, Morgens 6 Uhr brachen alle 3 Bataillone von Vesoul auf, standen den Tag über im Rendez-vous bei Vallerois les bois und quartierten Abends mit Regimentsstab, 1. und 4. Compagnie nach Vallerois les Bois, mit der 2. Compagnie nach Basliéres, der 3. Compagnie nach les Pateys, der 5. und 8. Compagnie nach la Mon du Vau, der 6. und 7. Compagnie nach Trevey, den Füstlieren nach Presle.

Sämmtliche Cantonnements stellten Borposten gegen Dampierre les Montbozon.

Am 5. Januar Mittags hier allarmirt, folgte bas Regiment ber Brigabe Golt auf Montbozon.

Unsere Avantgarde fäuberte bann gegen Abend unter leichtem Gefecht Dampierre les Montbozon und Filain von schwachen feindlichen Bortruppen und behielt letztgenanntes Dorf besetzt.

Dem gesammten Gros dagegen wurde Dampierre als Nachtquartier, oder richtiger gesprochen, als Bivouak zugewiesen.

10 Bataillone, 2 Escabrons und 4 Batterien pferchten sich in diesen Ort von kaum 1200 Einwohnern hinein. Auf jedes Bataillon kamen 8 bis 9 Häuser;

Digitized by Google

60 bis 80 Mann erhielten mithin ein haus und tonnten zusehen, wie fie fich bei ber tiefen Dunkelheit in bemfelben gurecht fanden.

Auf ben Dorfgaffen loberten inzwischen die Bivouatfeuer. Wer fror, tonnte

hinaus gehen, fich an ihnen zu erwärmen.

Jedoch war diese Manipulation, 8000 Mann und etwa 800 Pferde in ein einziges, nicht einmal großes Dorf auseinander zu packen, wahrlich keine Kleinigkeit, so erscheint die zweite Leistung, als Nachts 1 Uhr Beschl zum sofortigen Ausbruch eintraf, und es hieß, aus diesem grenzenlosen Wirrwarr sich rasch wieder hinaus zu winden, geradezu bewundernswerth und nur fest gefügten, kriegsgewohnten Truppen aussührbar.

Trop alledem aber befanden fich beide Brigaden fcon nach weniger als einer

halben Stunde mit der Richtung auf Vesoul wieder auf den Beinen.

Um das Maß der Biderwärtigkeiten voll zu machen, trat gerade jest heftiges Schneegestöber ein und erschwerte ben Marsch und verursachte der Tete alle Mühe der kaum mehr kenntlichen Straße richtig zu folgen.

Bei Tagesanbruch hatte bas Regiment Frotey an der großen Paris-Baseler Strafe erreicht und wurde von hier aus fpater in eine bei Vesoul gewählte Gesechts-

ftellung hineingezogen.

Diese letztere, vom General von Werber bazu ausersehen, um in ihr ben als wahrscheinlich angenommenen, seindlichen Angriff zu erwarten, hatte nun freilich, wie bies ja im Kriege meist zu geschehen pflegt, mit einer idealen Bertheibigungsposition, etwa nach Anleitung tactischer Lehrbücher, wenig gemein.

Dennoch besaß sie wenigstens ben großen Borzug, daß sie eine Anzahl wichtiger Straßen, nach Lure-Belfort, nach Luxeuil, nach St. Loup, nach Faverney und nach Port sur Saone, beate und dem commandirenden General dadurch für alle Fälle eine große Freiheit des Entschlusses und der Bewegungen garantirte.

Unsere Front bezeichnete ber kleine Durgeon-Bach, der, von Oft nach West stro-

mend, Vesoul unmittelbar im Guben umfpannt.

Stütpunkte waren Frotey, Vesoul selbst, weiter westlich la Montoilotte, Pusey und Charmoille; die Frontausbehnung betrug etwa eine deutsche Meile.

Dicht jenseits, b. h. füblich bes Durgeon steigt bas Terrain sofort ziemlich fteil

zu einem vielfach zerriffenen Blateau empor.

Gelang es bem Feinde, unsere Vortruppen von bort hinunter zu stoffen, so hörte natürlich von uns aus jede Uebersicht nach der feindlichen Richtung zu auf. Umgekehrt aber vermochten auch die Franzosen nur auf wenigen Straßen in das Thal des Durgeon hernieder zu steigen und diese und dieses lagen vollständig unter dem Feuer unserer überall gut placirten Artillerie.

Der eigentlich wunde Fleck ber gangen Stellung befand fich auf unferem rechten Flügel.

Dort füblich Charmoille andert nämlich ber Durgeon seine Richtung, springt eine halbe Meile gegen Süben vor und fällt dann erst, nach einer neuen Biegung gegen Besten, in die Saone.

Dieser lettere Borsprung konnte nicht vertheidigt, sondern nur beobachtet werden; hier ware es dem Feinde mithin möglich gewesen, unser Fronthinderniß ohne ernsten Kampf zu überschreiten.

Die Sicherung unseres linken Flügels bei Frotey erhielt das Detachement von ber Goltz zugewiesen; Mitte und rechter Flügel, von Vesoul bis Charmoille, beckten die 3. und 2. Brigade, die Reserve-Jäger und sächsische Reservebatterie.

In zweiter Linie als Reserven bagegen hielten: nördlich und nordwestlich von Vesoul die Division Schmeling und unsere Brigade; hinter bem rechten Flügel bei Pusy die Cavalleriebrigade.

Das Regiment verblieb sobann ben ganzen Tag im Rendez-vous an ber Straße Vesoul-Pusey; die Füstliere waren für ben Fall bes Rampfes als Besatzung für die

Ferme la Montoilotte bestimmt.

Unfere Bortruppen aber waren über den Durgeon hinaus vorgeschoben und flüten sich dort auf Vaivre und Noidans le Vesoul.

In diesen Stellungen erwarteten wir den ganzen 6. Januar hindurch den feindlichen Angriff. Der commandirende General hatte mit Sicherheit auf benfelben gehofft. Bourbati aber rührte sich nicht, blieb jedoch mit Gewehr bei Fuß uns gegenüber stehen.

Abends bezog beghalb bas ganze Corps in nachster Rabe enge Cantonnements.

Während des Nachmittags war uns wenigstens auf unseren bitterkalten Rendezvous-Blagen eine recht angenehme Ueberraschung geworben.

Das große Magazin in Vesoul wurde nämlich aufgelöst.

Die Proviantbeamten theilten beghalb bessen Juhalt: Wein, bis dahin noch nie gesehene Fleischconserven, Cigarren 2c., kurz Leckerbissen aller Art, mit vollen Händen aus.

Erst nachdem wir an diesen Herrlichkeiten uns gelabt, rückte das Regiment zur turzen Nachtruhe nach Pusey; nur die 11. und 12. Compagnie blieben in der Ferme la Montoilotte.

Bas nun übrigens ben General Bourbati bewogen haben mag, am 6. Januar vor Vesoul halt zu machen, ist aus französischen Quellen nicht zu ersehen.

Möglich, daß er die wichtige Stadt unsererseits schon geräumt glaubte und, da er bas Gegentheil erkannte, nicht ben Muth besaß, mit seinen noch nicht vollständig concentrirten Corps hier schon die tactische Entscheidung zu suchen.

Frencinet, ber Delegirte bes französischen Kriegsministers, ber über ben Feldzug, wenn man will, officiell geschrieben hat, ift naiv und Franzose genug, ben Marsch Bourbati's auf Vesoul überhaupt ganz und gar abzuläugnen.

Nach seinen Aufzeichnungen setzt sich die französische Armee am 5. Januar von Dampierre-Dole aus in Bewegung, geht schnurstracks auf Villersexel sos und trägt am 9. Kanuar bort über General von Werber den "Sieg« davon.

Ginen wesentlichen Ginfluß auf das Berhalten Bourbati's übte vielleicht auch bas Ausbleiben Cremer's.

Dieser General war, wie bereits gemelbet, noch am Tage unseres Abzuges aus Dijon, am 27. December, bort wieder eingerückt, hatte aber im Uebrigen unsern Marsch auf Vesoul in keiner Weise bennruhigt. Zwar recognoscirte er einige Tage später mit unbedeutenden Kräften gegen Gray, kehrte jedoch sehr bald auch von hier nach Dijon wieder zurück.

Seinen Obercommandirenden bittet er dann freilich: mit seiner Division nach Langres marschiren zu burfen, um gestützt auf diese Festung feindlichen Zuzug auf-

zuhalten und zu vernichten.

Bon Bourbati mit diesem Plane abgewiesen und zum Borgeben auf Vesoul beordert, setzte er sich endlich am 8. Januar in Bewegung und zieht nunmehr über Gray dieser jest allerdings längst von uns verlassenen Stadt zu.

Ueber die wichtigen Gefechte vom 5. Januar hatte der commandirende General dem großen Hauptquartier natürlich sofort telegraphisch berichtet. Auf Grund dieser seiner Melbungen

Digitized by Google

aber ergingen nun von hier aus, wo man die Faben bis zum letten Augenblide fest in der Hand behalten hatte, jene Anordnungen, welche für den Ausgang der Operationen im Osten, sowie für den Krieg überhaupt so folgenschwer und so entscheidend wer- ben follten.

Unter bem Oberbefehl bes General von Manteuffel wurde aus bem II., VII.

und XIV. Corps eine Subarmee gebilbet.

Die 14. Infanteriedivision vor Mezières frei geworden, wurde per Gisenbahn nach Chatillon s. S. instradirt. Dort sollte General von Zastrow, der, wie wir wissen, bis dahin nur die 13. Division bei sich gehabt hatte, sein, das VII. Corps wieder vereinigen.

Das II. Corps, unter General von Fransedi, welches fich zunächst aus ber Cernirungslinic von Paris loszulosen hatte, wurde angewiesen, fich über Loigny und

Tonnere auf Nuits sous Ravières zu birigiren.

General von Werder endlich erhielt Befehl, bis zur thatsächlichen Uebernahme bes Commandos durch General Manteuffel die Operationen der bisher ihm unterstellt gewesenen Truppen auch sernerhin selbstständig und nach eigenem Ermessen zu leiten.

7. Jan. Für den 7. Januar früh ordnete dann der commandirende General, dem ein rein paffives Berhalten auch in der Defensive nun einmal wider seine Ueberzeugung und innerste Ratur, zur energischen Sondirung des Feindes, einen Borstoß nach süblicher Richtung an. General von Glümer sollte denselben mit 9 Bataillonen und der gesammten Cavallerie unserer Division über Montigny und Pontcey gegen Aroz und Clans sühren.

Die beiden letztgenannten Dörfer wußte man mit aller Bestimmtheit vom Feinde befett.

Zwei andere Bataillone sollten gleichzeitig, zur Unterstützung Glümers, das ebenfalls in den Händen des Gegners befindliche Mont le Vernois und Velle le Châtel angreifen.

Unser Regiment war zur Theilnahme an biesem Unternehmen bestimmt und traf zu

bem Ende bereits um 8 Uhr fruh, von Pusey aus, vor Montigny ein.

Der Feind war jedoch über Nacht abgezogen. Die Truppen wurden beshalb sofort in ihre Cantonnements wieder entlassen.

Dieses Verschwinden der Franzosen aus Mont le Vernois, Velle le Châtel und andern dort nahe gelegenen Dörfern war aber gleichbedeutend mit einer Verkürzung ihres linken Flügels.

Aus diefer Thatsache nun aber ließ sich wiederum mit ziemlicher Bestimmtheit schließen, daß ein Angriff gegen Vesoul nicht ferner in ihrer Absicht liegen könne, daß

ihr eigentliches Ziel mithin zweifellos nur und allein Belfort fei.

In solcher Erkenntniß schob General von Werber seine Truppen schon am 8. Jan. 8. Januar vorbereitend etwas nach links; die Division Schmeling von Vesoul ostwärts, unsere Brigade und speciell das Regiment von Pusey nach Vesoul, die 2. Brigade nach Pusey.

Die nach dem Ognon hin beobachtende Cavallerie wurde gleichzeitig noch um ein

weiteres Regiment verftartt.

In den Nachmittagsstunden des 8. Januar entdeckten dann plötzlich über Dampierre vorpoussirte Patrouillen dieser Cavallerie starke feindliche Colonnen von Authoison nahe der Straße nach Rioz, im Marsche mit der Richtung auf Montbozon.

War das eine vereinzelte Bewegung, oder ist es der Rechtsabmarsch der Franzosen

auf Belfort?!!

Noch gegen Mittag hatte unsere 2. Compagnie, über Vellefaux hinaus zur Rescognoscirung vorgeschickt, bei Echenoz le Sec feindliche Borposten getroffen.

Eine Anzahl Gefangener, die fie hierbei gemacht, fagten aus, dag eine gange

Divifion bort versammelt ftehe.

Sollten seit jener turzen Spanne Zeit die Berhaltnisse so wesentlich fich geandert haben?

Um in biesem, für die Entschlüffe und Magnahmen des commandirenden Generals so überaus wichtigen Moment die Thatsachen unter allen Umständen rasch und richtig zu ergründen, wurden noch Abends halb 9 Uhr unsere 6. und 8. Compagnie von Vesoul aus vorgeworfen.

hauptmann von Bodlin, dem die Strage nach Fretigny zugewiesen war, erreichte um Mitternacht Andelarrot.

Bon hier ab ließ er nur einen Zug unter Lieutenant Stoll auf der Straße weiterziehen, mit den beiden anderen Zügen stieg er dagegen selbst, links über Velleguindry und Levrecey in die Berge hinein.

Die letigenannten Orte waren beibe vom Feinde verlaffen, nach Aussage der Gin-

wohner feit geftern.

Lieutenant Stoll aber traf in Mailley noch glimmende Bivouakfeuer. Die

Franzosen waren mithin von bort vor wenig Stunden erst abgezogen.

Auch die 6. Compagnie unter Premierlieutenant Ris, die auf der Straße nach Rioz vorgegangen war, fand Vellefaux und Echenoz le Sec zwar frei, jedoch auf den Dorfgassen auch hier noch im Berlöschen befindliche Feuer.

Schleunigst ritten mitgegebene Dragonerorbonnangen mit den Berichten über bas

Borgefundene nach Vesoul zurück.

Sier jedoch mar gur Beit ihres Gintreffens die Entscheidung bereits gefallen.

Auf Grund der Meldungen des 2. Reserve-Dragonerregiments aus der Richtung von Villersexel wurde das gesammte Corps Nachts  $3^{1}/_{4}$  Uhr allarmirt und gegen Belfort in Marsch gesetzt.

Zur Maskirung des Abzuges blieb Vesoul vorläufig noch schwach besetzt.

Unsere 6. und 8. Compagnie, welche gegen 4 Uhr bort wieder eintrafen, fanden ben Befehl vor: » Nach Gutbunken einige Stunden zu ruhen und wenn möglich, am solgenden Tage den Anschluf an das Regiment wieder zu gewinnen.«

## Pon Pesoul bis Belfort.

9. Jan. o findet denn der Tagesanbruch des 9. Januar beide Armeen neben einander in Bewegung; beide mit dem Ziel Belfort; Bourbati im Fronts, wir daneben, links abziehend, im Flankenmarsch; ersterer vier Corps start, wohl auf drei Parallelstraßen zwischen Douds und Ognon vertheilt; wir mit vier Infanteriebrigaden und der Reservedivision Schmeling, ebenfalls in drei Colonnen zerlegt, in der Richtung auf Lure.

Unbehelligt indest sollten die Frangofen ihres Beges nicht ziehen.

General von Berber beschloß vielmehr, ihnen mit voller Bucht in die Seite zu ftogen. Bielleicht, daß sich diese ungeftige, wenig mandvrirfähige, nur unsicher funktionirende heeresmaschine dadurch zum Halten, zum Ansmarsch und in Berwirrung bringen ließ.

Die Ausführung dieser Abficht führte zu bem fo überaus wichtigen Gefechte bei

Villersexel.

So überaus wichtig, weil man mit vollem Recht behaupten fann, daß Bourbaki bei Villersexel bereits seinen eigentlichen Tobesttoß empfing.

Der Kampf bort kostete ben Frangosen nämlich vier volle Operationstage.

Beitgewinn aber bedeutete bamals bochften Erfolg.

Die gewonnene koftbare Beit machte es allein möglich, unfere Stellungen bei Belfort fortificatorisch gründlich vorzubereiten und in aller Ruhe zu besetzen.

Doch hier ber wefentliche Inhalt ber Befehle für ben 9. Januar.

Die 4. Reservedivision, gefolgt von der Brigade von der Golz, d. h. die südsliche Colonne des Corps stößt auf Villersexel und Moimay vor.

In beiben Punkten wird man die Marschlinie des Feindes mit aller Bestimmt-

heit freugen.

Die 2. und 3. Brigade, b. h. die mittlere Colonne marschiren auf Vy les Lure und Leval und bemächtigen sich der Rognon-Uebergänge, nordwestlich Villers, bei Athesans.

Unsere, die 1. Brigade, d. h. die nördliche Colonne, marschirt über Lure bem

General von Tresdow zu und hat heute noch Ronchamp zu erreichen.

Der ernste Character jedoch, welchen ber um die Mittagsstunde bei Villersexel entbrennende Kampf sofort annahm, sowie die Meldungen unserer, den Feind in der Gegend von Montbozon immer noch beobachtenden Cavallerie, »daß sich sorts laufend neuer Zuzug starter feindlicher Colonnen auf das Gesechtsselb dirigire«, machten eine Anderung der gegebenen Besehle nothwendig.

Die 2. und 3. Brigade wurden bei Vy les Lure in ihrem Marsche unterbrochen und auf Villersexel herangezogen.

Unfere Brigade bagegen wurde bei Lure fesigehalten und verblieb bort bis zum Dunkelwerben im Rendez-vous.

Für die Racht erhielt das Regiment in der Stadt Quartier. Am folgenden 10. Jan. Morgen früh 6 Uhr wurde es dann aber ebenfalls auf Villersexel nachgeschoben.

Dort, nordlich der Stadt, bei Arpenans verblieb es, sowie die ganze 1. Brigade, einige Stunden in einer Reservestellung.

Die 6. und 8. Compagnie fliegen bier wieber zu ihrem Bataillon.

Sie waren Tags zuvor bem heftigen Kanonendonner unausgesett nachmarschirt, hatten jedoch trogdem ben Kampfplat nicht zu erreichen vermocht.

Bourbati seiner Seits blieb nun den ganzen 10. Januar mit starken Kräften um Villersexel massirt, machte jedoch keine Miene, unser Corps in der vortheilhaften Stellung, welche dasselbe zwischen Aillevans und Oricourt eingenommen hatte, anzusgreifen.

General von Werber ließ beshalb um 10 Uhr Bormittags fämmtliche Truppen auf ben verschiebenen, ihnen genau zugewiesenen Stragen gegen Belfort abrucken.

Abends 8 11hr bei ftarker Kälte traf bas Regiment über Lure in Ronchamp ein.

In ben bereits überlegten Ort noch alle brei Bataillone hineinzupfropfen, erwies sich als absolut unmöglich. Die Füsiliere zogen beshalb, trot aller Anstrengungen, trot Dunkel und starkem Frost weiter und fanden erst in Champagney kurze Nachtrube.

Schon um 3 Uhr in der Frühe sollte der Marsch am 11. Januar fortgesett 11. Jan. werden.

Indes der Feind war, wie unsere, seine Bewegungen scharf überwachenden, Batrouillen dies meldeten, völlig regungslos bei Villersexel stehen geblieben.

Man konnte den übermüdeten Truppen die Rast deshalb um einige Stunden verlängern. Um 6 Uhr Morgens war aber Alles, mit der Richtung auf Frahier, wieder auf den Beinen.

Ein feiner, schneibend scharfer Oftwind und ber tiefere Schnee bes Gebirgslandes machten ben Marsch recht beschwerlich.

Tropbem fchritten wir unverbroffen und guten Muthes vorwarts.

Erst als wir eine volle Stunde in Bewegung waren, wich allmählig die Dunkelsheit und begann das Licht sich zu brechen. Leichte Rebel stiegen überall aus Schlucht und Thal, hafteten hie und und da an den waldbedeckten Hängen und wallten und flatterten, vom Luftzuge gejagt, über die Berge dahin. Uns zur Linken tauchte aus dem Dämmerschein nach und nach, scharf und klar, der Ballon d'Alsace hervor und schaute mit seinen gigantischen Massen voll majestätischer Ruhe hernieder auf unsere Anstrengungen und Mühen.

Bon vorwärts aber, aus ber Richtung von Belfort, drang verworrenes Rampfes= getofe an unfer Ohr.

Deutlich und beutlicher, je näher wir kamen, unterschieb man die gewichtigen Kaliber der Belagerungs- und Festungsartilleric, deren aufregender und berauschender Musik wir ja so lange und so oft schon bei Straßburg gelauscht.

In regelmäßigen Zwischenräumen und rascher wie ber Bulsschlag, erzitterten Erde und Luft unter dem scharfen Knall des schweren Geschützes. Rur ab und zu wurde

biefer gleichmäßige, bumpf gewaltige Ton unterbrochen und begleitet von bem - ich möchte es nennen — brutalen Generalbag ber großen Mörfer.

Und als wir dann endlich den Höhenrucken zwischen Frahier und Chalonvillars überschritten, da lagen die Felsenburgen Belfort's, im heftigem Geschütztampfe mit den Belagerungsbatterien ringend, vor unseren Bliden.

Dort mitten im Belagerungsrayon erhielt unser 1. Bataillon in Mandrevillars bas 2. in Echénans, die Füsiliere in Buc, Quartier. Alle drei Orte waren mit Belagerungsartillerie bereits start belegt.

Somit hatte General von Werder durch den meisterhaft geführten Stoß des 9. Januar dem Feinde zum gemeinsamen Ziele einen unendlich wichtigen Borsprung aus den Händen gerungen und bereits zwei Tage nach dem Gesecht dei Villersexel dem bedrohten Belfort schützend sich vorgelegt.

Schlacht bei Belfort. (Siehe Plan.)

Die ausgebehnten Stellungen aber, in welchen wir bort ben Entsatz ber belagerten Festung abwehren und ben heranwogenden französischen Heeresmassen Stand halten sollten, lehnen sich rechts an die Bogesen und links an die Schweiz; ziehen zunächst mit der Front nach West, in einer Breite von zwei Meilen von Frahier längs und hinter der Lisaine dis Montbeliard; brechen sich hier im scharfen Winkel und folgen nunmehr mit der Front nach Süd, noch sernere zwei Meilen, der Allaine und theilsweise dem Rhone-Canal dis Delle an der Schweizer Gränze.

Dieses letztgenannte Stück, die zwei Meilen der Südfront, kam — als den Ansmarschlinien des Feindes entlegener — für die Schlacht weniger in Betracht.

Es wurde bem General von Debichit zur Bertheidigung überwiesen, und von biefem auch mit Leichtigkeit gehalten.

Hinter ber Lisaine dagegen, von Frahier bis Montbeliard sollten das XIV. Corps und die Reservedivision Schmeling dem directen Stoge Bourbaki's sich entgegenstemmen. —

Das Thal ber Lisaine, welches bei Beginn ber Schlacht ben Feind von uns trennte, ift in seinem oberen Theile eng und scharf eingeschnitten, erweitert sich jedoch von Héricourt ab. Die Waldungen treten hier mehr und mehr zurud; die Höhen bieten treffsliche Batteriestellungen mit weithin freiem Schuffelb.

Stütpunkte bilden vor Allem an den Hauptstraßen von Villersexel, von Rougemont und von Beaume les Dames, Montbéliard und Héricourt; dazwischen die Dörser Bethoncourt. Bussurel, Luze und Chagey. Auch ein Gisenbahn-Damm, welcher das Thal von Nord nach Süd seiner Länge nach durchzieht, ist hierher zu rechnen und kommt dem Bertheidiger wesenklich zu statten.

Auf unserem rechten Flügel bei Frahier ist bas bergige, dicht bewaldete Terrain jeber Kampfesform, der Bertheibigung, wie dem Angriff, gleich ungunstig.

Frahier selbst, an der Chaussee Lure-Belfort, liegt tief im Thale. Hier gestattet nur die kleine unebene, aber walbsreie Hochstäche, auf welcher die Dörfer Chenébier und Etobon sich ausbreiten, die Entwickelung größerer Kräfte und den Gebrauch der Artillerie.

An den Hauptpunkten hatte General von Berber die hier aufgezählten Stellunsen künftlich verstärken lassen. Der Tag von Villersexel gewährte ihm, wie wir wissen, hierzu die Zeit.

Die Bruden über die Lisaine waren abgebrochen ober zur Zerftörung vorbereitet; die Dorfer zur gahen Bertheibigung hergerichtet; Geschützemplacements und Schützen-

graben ausgeworfen und vor Allem an ben wichtigften Buntten ichwere Batterien etablirt.

Bur Armirung biefer letteren waren bem Belagerungspart im Gangen 37 Beichüte entnommen.

Sechstehn bavon ftanden auf ber Linie Delle-Montbeljard und traten, ba General Debidit mahrend ber Gefechtstage mit feinen Bortruppen außerhalb feiner Sauptstellung sich behauptete, nicht in Action; brei weitere wurden in der Racht vom 16. jum 17. Januar bei Chalonvillars in Batterie gebracht, gleichfalls ohne jum Schuß zu kommen; die übrigen 18 dagegen, nahmen gang hervorragenden Antheil an der Schlacht.

Es waren dies: 7 12 = Bfünder bei Hericourt.

5 24 = Bfünder bei Montbéliard.

2 12 = Pfünder } im Schloffe zu Montbeliard, 6 = Bfünder

18 Befchüte.

Allein trot all diefer bier genannten, wichtigen fortificatorifchen Berftartungen, litt bennoch bas burch die Berhaltniffe uns aufgebrangte Schlachtfelb an recht bebeutenben Mängeln.

Bunadist war unsere Front unmäßig gedehnt und besaß nirgends die für eine nachhaltige Bertheidigung so burchaus nothwendige Tiefe.

Ferner ftanden Transversalverbindungen nur in ungenügender Bahl und in fast ausnahmslos mangelhafter Beichaffenheit gur Berfügung.

hinter unserer Front weg führte nur ein einziger, judem schlechter Beg von Chalonvillars über Mandrevillars und Brévilliers nach Chatenois.

Um ihn wenigstens ausschlieflich ben Truppen frei zu halten, durften die Trains auf ihm nicht eireuliren.

Sammtliche Bufuhren für den linken Mügel, Munition, Broviant 2c. waren beshalb genothigt, die Festung im weiten Bogen nach Often ju umgeben.

Auch lag Belfort, mit einer Befatung von 15,000 Mann und einem tuchtigen unternehmenden Commandanten an der Spige, von der Divifion Tres do w nothbürftig umschlossen, taum 6000 Schritte hinter unserem Rücken.

Bon den hochgelegenen Forts ber Festung aus tonnte der Bertheidiger die Bewegungen bes Entfatheeres genau ertennen, ben gunftigen Moment zu einem Ausfalle ben Bechselfallen ber Schlacht mithin nach Gutbunten anpassen.

Enblich wenn bie eingenommene Stellung wohl auch mit in ber Borausficht gemahlt mar, daß die Lisaine unsere Front wesentlich schützen und den Feind gemiffermagen zu einer fortlaufenden Rette von Defileegefechten zwingen werbe, fo erwies fich auch biefer Calcul als trugerifch.

Die Lisaine fror bei ber außerordentlichen Ralte am 14. Januar gu. wurden baburd unferes Fronthinderniffes beraubt und die dem Feinde fcmierigften Defileen hatten gleichzeitig aufgehört zu eriftiren.

Un Truppen verfügte unfer commandirender General am Tage ber Schlacht über:

| 1) | Babische Diviston        | 18  | Bataillone, | 10                  | Batterien, | 12 | Escabrons, |
|----|--------------------------|-----|-------------|---------------------|------------|----|------------|
| 2) | 4. Refervedivifion       | 15  | ×           | 6                   | »          | 8  | <b>»</b>   |
| 3) | Brigabe von ber Goly     | 6   | *           | 3                   | »          | 8  | *          |
| 4) | Detachement Debichit     | 8   | *           | 2                   | <b>»</b>   | 2  | *          |
| 5) | Ctappentruppen           | 21  | /2 »        | 1                   | »          |    | *          |
| 6) | Bon der Division Tresdon | v 1 | <b>»</b>    | 2 (à 4 Geschütze) — |            |    | . <b>»</b> |

501/2 Bataillone, 140 Gefchüte, 30 Escabrons.

#### Rechnen wir hievon ab:

- 1) bas Detachement Debfchitz;
- 2) die Cavalleriebrigade Billifen, welche auf Giromagny gurudging und
- 3) 1 babisches Bataislon, welsches zur Zerstörung der Straßen in die Vogesen detachirt wurde, so bleiben zur Besetzung der Hauptslinie Frahier-Montbeliard in

Summa: 41½ Bataillone, 122 Geschütze, 20 Escadrons, - 18 Festungs = Geschütze

ober im Ganzen 38,000 Mann auf eine Front von 23,000 Schritten.

Lettere mar der besseren Gefechtsleitung halber in einzelne Rayons zerlegt und jeder Rayon einem besonders bestimmten Führer untergeben, und zwar:

1. Rayon: Frahier-Chenébier-Etobon,

Generalmajor von Degenfelb mit 3 bab. Bataillonen und 1 Batterie;

2. Rayon: Chagey-Lure-Conthenans,

General von der Golt mit 8 Bataillonen (barunter 2 bab.),
4 Batterien ( » 1 bab.);

3. Rayon: Héricourt,

General von Schmeling mit 7 Bataillonen, 4 Batterien;

4. Rayon: Bussurel-Bethoncourt-Montbéliard,

Dberft Bimmermann (von ber 4. Refervedivifion),

mit 8 Bataillonen, 2 Batterien;

Sauptreferve bei Brevilliers:

12 (bab.) Bataillone,

6 (bab.) Batterien.

General von Billisen blieb inzwischen mit  $2^{1}/_{2}$  Bataillonen Etappentruppen, 3 Batterien und 12 Escabrons vorläufig noch bis Lure vorgeschoben.

Die voraufgeführten Abtheilungen ber Division von Trescow — ein Bataillon vom Regiment 67 und 8 Geschütze — traten den kampfenden Truppen erst während ber Schlacht hingu.

Gegen biefe hier aufgezählte Macht Werber's führte General Bourbati 4 Armeecorps zu 3, refp. 2 Divisionen, bie Division Cremer und eine Special-Reserve, in Summa: 140- bis 150,000 Mann mit 360 bis 400 Geschützen (incl. Mitrailleufen

und Bergtanonen) jum Angriff beran.

Wir verließen Bourbaki am 10. Januar nach seinem »Siege« bei Villersexel. Bis zum 13. Januar ist er von bort nur 2 Meilen vorwärts gekommen. An diesem Tage erst brängt er unsere Bortruppen bei Arcey zurück und vollendet dann am 14. Januar ben Ausmarsch seiner Armee vor unserer Front.

Am 15. Januar endlich beginnen jene breitägigen, benkwürdigen, heißen Gefechte, welche ber Anfang bes Endes, welche ber Beginn ber letten Schwingungen biefes ganzen,

gewaltigen Riefentampfes.

In sieberhafter Spannung schaute indeß ganz Deutschland dem kühnen Waffentanze seiner wehrhaften Söhne hinter der Lisaine zu, schwankend zwischen Hoffen und Bangen, ob ihrer geringen Zahl das Unglaubliche gelinge, ob sie dem wüthenden Andrange dieses numerisch fast vierfach überlegenen, auf's Aeußerste gereizten Feindes, dessen Auge nicht blos auf Belfort und den Elsaß, sondern mehr noch, rachedürstend und lüstern sogar auf den ganzen Süden unseres Baterlandes gerichtet waren, siegreich zu widerstehen vermöchten.

General Bourbati ließ nun zunächst auf seinen außersten rechten Flügel, bem General v. Deb fchits gegenüber, Theile feines XXIV. Corps fich entwickeln, die bort

jeboch nur bemonstrativ auftraten.

Den rechten Flügel seiner eigentlichen Angriffsfront, mit Montbeliard und Bethoncourt vor sich, bilbete das XV. Corps; links daneben im Centrum, Héricourt gegenüber, standen das XX. und der Rest des XXIV. Corps; auf den linken Flügel, mit der Direction über Beverne auf Chagey, trat das XVIII. Corps in Action, noch weiter links endlich, über Frahier hinaus, führte die Division Cremer ihren Stoß.

Ueberall auf dieser ganzen langen Linie leitet bann außerorbentlich heftiges Artilleriefeuer die Rampfe ein und wird von oft mit vielem Elan ausgeführten Stößen ber In-

fanterie gefolgt.

Bussurel, auf bem rechten Lisaine-Ufer gelegen, wird am 15. Januar vom Feinde genommen; die Stadt Montbeliard besetzt.

Tropdem gelingt es den Frangosen an diesem ersten Schlachttage nicht, unsere bunne Linie zu durchbrechen oder auch nur in ihr fich festzuseten.

Am 16. Januar wiederholen fich die Angriffe mit gesteigerter Heftigkeit. Gin 16. Jan bichter Rebel, der in den Frühstunden des Morgens bas Thal deckt, begünftigt dieselben.

Luze muß, des verheerenden Artilleriefeuers wegen, geraumt werden; Chagey

bagegen widersteht helbenmuthig den muthendsten Anftrengungen bes Feindes.

Auf unserem äußersten rechten Flügel kann bagegen heute nach zehnstündigem harten Kampfe General Cremer sich rühmen, mit seinen 15,000 Mann, unterstützt durch Theile des XVIII. Corps, die 3 Bataillone und 2 Batterien des General von Degenfelb aus Chenébier belogirt und auf Frahier zurückgebrängt zu haben.

Aber noch in der Nacht zum 17. Januar faßt Degenfeld auf der Höhe zwischen Chalonvillars und Frahier wieder festen Fuß. Unter unsäglichen Mühen wird dort zu seiner Berstärkung, noch mährend den Nachtstunden, eine schwere Batterie zu brei Geschützen aufgeworfen und armirt.

General von Werder aber, alle in seiner Hand befindlichen Kräfte ohne ängsteliches Bebenken rücksichtslos verwendend, läßt beim Tagesgrauen zum 17. Januar 17. Jan.

Chenébier durch die Brigade Reller überfallen,

Im blutigen Handgemenge nimmt Keller bas Dorf; kann baffelbe zwar gegen vielfache Uebermacht nicht behaupten, weist jedoch hinter Chenébier alle ferneren Borstieße bes Feindes wuchtig zurud.

Mit diesen drei Tagen ist die Kraft der jungen seindlichen Truppen gebrochen.

18. Jan. Unter einem Berlust von 6= bis 8000 Mann ziehen sie am 18. Januar vor unserer Front wieder ab.

Die Feftung verhalt fich mahrend biefer gangen Beit auffallend paffiv.

Zwei schwach angesetzte Ausfälle werben von Bataillonen Trescow's mit Leichtig- keit gurudgewiesen.

Dies etwa in wenig turzen Strichen ber Berlauf jener Schlacht bei Belfort, welche unzweifelhaft, so lange die Belt besteht, zu ben merkwürdigsten Defensivschlachten aller Rriege gablt und stells gablen wirb.

Die Deckungsarmee, vorher mit andern Aufgaben beschäftigt, mußte sich, um überhaupt zur Action gelangen zu können, zunächst zwischen das zu bedende Object und das Entsatheer hineinschieben und hatte zu bem Ende vorher weite und anstrengende Wege zurudzulegen.

Es gelang ihr dies, wie wir sahen, in überraschend günstiger Beise durch den Tag von Villersexel.

Der Kampf felbst, der geringen numerischen Truppenstärke wegen, so zu sagen unter den Mauern der Festung geführt, wurde durch diese letztere, als den Bewegunsgen und der Berpflegung außerordentlich hinderlich, wesentlich erschwert.

Ging die Schlacht verloren, so war bas ganze Belagerungsmaterial wohl unrettbar des Siegers Beute.

Aber über all' diese Schwierigkeiten hinweg half die energische Hand des Führers und die selbstbewußte Tapferkeit und gabe Ausbauer ber Truppen.

Das Migberhaltniß zwischen ber geringen Bahl biefer letteren und ber großen Ausbehnung ber Gesechtsfront führte naturgemäß zum Bereithalten starter Reserven.

Wo der Feind unsere im Allgemeinen nur leicht und dunn besetzte Linie energisch anpackte, da wurden rasch frei gemachte oder bis dahin zurud gehaltene Kräfte hinein= geschoben, wie man sie eben zur Hand hatte.

Daraus aber resultirte, bei längerer Dauer des Kampfes, nothwendigerweise eine totale Auflösung aller tactischen Berbande.

So sehen wir denn auch in der That am dritten Gesechtstage Abtheilungen Schmeling's und Trescow's, Babenser und Preußen, Landwehr und Linie bunt durchund nebeneinander.

Ueber die Truppeneintheilung am 13. Januar haben wir vorstehend bereits des Genaueren berichtet. Da jedoch auf Grund eingehenderer Recognoscirungen vom 13. Januar unser rechter Flügel als gar zu schwach besetzt erkannt ward, dirigirte General von Werder noch im Laufe des Spätnachmittags aus der Hauptreserve die 3 Bataillone unseres Regiments und eine Batterie nach Chatenois vor.

Am 15. Januar schob sich bann unsere ganze, die 1. badische Brigade bei Montbeliard in das Detachement Zimmermann hinein; zwei Bataillone 5. badischen Regiments wurden nach Bussurel; ein Bataillon 6. badischen Regiments nach Chagey geworfen; am Abend zwei Bataillone 4. badischen Regiments nach Frahier. Ebenbahin entsendete aus dem Belagerungscorps General von Trescow ein Bataillon des preußischen 67. Linienregiments. Wir finden somit mahrend der Nacht zum 16. Januar bei Brevilliers nur noch ein Bataillon in Reserve.

Um eine solche rasch wieder zu sammeln, wurden vom linken Flügel zwei Bataillone 2. babischen Regiments herangezogen und gab dafür General von Debichit, der Ueberschuß an Kraft hatte, zwei Landwehrbataillone nach Montbeliard ab.

Bur Charafteristif bieses Truppendurcheinanders nur ein einziges Beispiel.

In ben Gefechtsberichten liest man: »Am 17. Januar früh überfiel bie Brigade Reller ben Feind in Chénebier.«

Man würde jedoch irren, wollte man annehmen, dies sei die 3. badische Brigade Reller in der nach der Ordre de bataille ihr zugewiesenen Formation. General Keller verfügte vielmehr in jenem Augenblick über:

2 Bataillone, 3. babifchen Regiments;

3 » 4, » »

1 Bataillon bes 5. babifchen Regiments;

- 1 » bes preußischen 67. Linienregiments;
  - » Landwehr (Eupen) zu 6 Compagnien;
- 1 badische Batterie; .
- 1 preußische Batterie ber Divifion Schmeling;
- 1 » Refervebatterie ber Divifion Tresdow;
- 1 fächfische » (Ctappentruppen).

Der Gesammtverlust auf deutscher Seite beziffert sich in den drei Tagen vom 15. 3um 17. Januar auf: 52 Officiere, 1491 Mann.

In der Hauptsache verdanken wir diese verhältnismäßig geringen Opfer ben wohl vorbereiteten Defensivstellungen, sowie der glänzenden Mitwirkung unserer schweren Batterien bei Montbeliard und Héricourt.

Ihre auf colossale Distanzen fortgetriebenen Geschosse zeigten eine so staunenswerthe Pracision und furchtbare Bernichtungskraft, daß sie die zahlreiche feindliche Feldartillerie fortbauernd hinaus auf Entsernungen bannte, welche die Grenze einer einigermaßen sicheren Wirkungssphäre vielsach überschritt. —

Doch nach biefem turzen generellen Betrachtungen nunmehr wiederum zurud zu ben Erlebniffen unferes Regiments.

Wir wiffen daffelbe am 11. Januar in Cantonnements um Mandrevillars.

Am 13. Januar wurde es zur Reserve nach Brévilliers gezogen und, wie schon berichtet, am Abend hinter den linken Flügel auf Chatenois dirigirt.

Dort erhielt es Quartier. Der Ort war mit einem preußischen Felblazareth und mehreren hundert Berwundeten und Kranken bereits stark belegt. Große Bequem= lichkeit konnte man uns mithin nicht schaffen.

Bährend des ganzen 14. Januar standen wir bei 140 Kalte bicht südlich Chatenois an der Straße nach Montbeliard im Rendez-vous, durften für die Nacht zum 15. Januar indeß abermals in die Häuser untertreten.

Bor Tagesanbruch allarmirt, marschirten alle brei Bataillone zur Unterstützung bes Detachements Zimmermann nach Grand Charmont.

Dort ertonte um 11 Uhr Bormittags heftiges Gewehrfeuer aus der Richtung unserer Bortruppen.

Bon bedeutender Uebermacht angefallen, wichen dieselben um jene Zeit langsam aus ben Dörfern Dung und Bart auf Montbellard zurud.

Doch, sehen wir uns zunächst, ehe wir weiter berichten, auf diesem Flügel, den das Regiment mahrend der ganzen Dauer der Schlacht nicht mehr verließ, Stellung und Gegend ein wenig genauer an

Die äußerste Linke unserer nach Westen gerichteten Front lehnt sich links an die Allaine, überschreitet nahe derselben die Chaussee Belfort-Montbeliard, steigt dann die Höhen hinan, welche süblich gegen das Allaine-, westlich gegen das Lisaine-Thal ziemlich steilrandig niederfallen und folgt denselben über den Pachthaf la Grange Dame hinweg dis gegen Bethoncourt. Hier bei diesem Dorse senkt sich die Insanterievertheis digung von neuem hinunter in's Thal und findet die Lisaine unmittelbar vor der Front an Bethoncourt und dem hohen Gisenbahn-Damme diesseits des Baches treffliche Stütpunkte.

Ueber diesen Abschnitt vorgeschoben, dicht jenseits der Lisaine und von unseren Truppen ebenfalls besetz, liegt le Petit Bethoncourt.

Bor unserem linken Flügel aber, im Thale sich ansbreitend und am jenseitigen Hange sich hinaufbauend, haben wir bas nicht vertheidigungsfähige Montbeliard.

Bon ber Sohe aus, auf welcher wir halten, sieht man von ihm nur einen geringen Theil seiner Saufer, bie Rirchthurme, sowie vor allem fein stattliches sturmfreies Schloß.

Sechs schwere Geschütze sind bort oben hinaufgeschafft und bestreichen aus dieser Flankenstellung Lisaine auswärts, drüben die Berge und zu unseren Füßen das Thal; das Insanterieseuer der Besatung dagegen, — zwei Compagnien der Division Tres dow, — sperrt die Straßen der Stadt selbst ab.

Den Mittelpunkt dieser gangen Strede aber, welche wir vorstehend darzustellen versuchten, bezeichnet die Ferme la Grange Dame.

Nahe berselben steht, halbkreisförmig gebaut und mit fünf langen 24 = Pfündern armirt, eine große Batterie. Die Granaten derselben beherrschen das ganze Terrain jenseits von Montbéliard bis Bethoncourt, d. h. einen Raum von fast 8000 Schritten.

Der Grange Dame gegenüber auf den Bergen, welche nach Beften den Horizont begränzen, liegt die Ferme Mont Chevis.

Bon ba nach Montbeliard zu sind die Höhen vollständig tahl und nur mit festgefrorenem Schnee bebedt; gegen Bethoncourt bagegen zieht ein großes Waldstück fast bis zum Thalfaume ber Lisaine hinunter.

Wir verließen das Regiment am 15. Januar Morgens bei Grand Charmont. Bon bort wurde es sehr balb in die vordere Gefechtslinie nahe der Grange Dame vorgezogen.

Gegen 1 Uhr Nachmittags marschirte bann von hier aus unser 2. Bataillon (Hauptsmann Rheinau), mit Ausschluß jedoch ber abcommandirten 8. Compagnie, nach Bethoncourt, um die Besatung dieses Dorses, welche bis dahin aus nur einem Landwehrs Bataillon bestand, fortan dauernd zu verstärken.

Rurze Zeit später begannen unsere Bortruppen auch Montbeliard zu räumen.

Bu ihrer Aufnahme hatte Oberft von Wechmar ben Höhenrucken von la Grange mit bem 1. und Füstlierbataillon unseres und bem eben eintreffenden Füstliersbataillon 2. Regiments besetzt.

Unsere Füstliere standen zu beiden Seiten der großen Batterie, ihnen zur Linken allignirten sich unser 1. Bataillon, noch weiter links die Füstliere 2. Regiments. Die Flügelcompagnien allseitig vorgezogen und in Schützengrüben oder hinter sonstigen

Dedungen gut placirt, die halbbataillone auf die Intervallen in zweiter Linie und qu= rudgezogen hinter ben Sang.

Durch uns hindurch strömten dann die Truppen, welche vorne gefochten hatten.

Es waren Landwehren, alte Befannte von Strafburg, die wir mit lautem Auruf herglich begruften und die fortan als Referven für uns, refp. jur Berlangerung unferes linken Flügels Bermendung fanden.

Noch bleiben endlich vier Feldbatterien zu ermahnen, welche, auf gunftigen Buntten innerhalb unserer Linien placirt, unausgesett ein fehr lebhaftes Feuer unterhielten.

Die Franzofen maren inzwischen, es mar 2 Uhr Nachmittags, ben gurudgebenden Landwehren hitig auf bem Fuge gefolgt und in Montbeliard eingebrungen.

In der fleinen Stadt felbst hinderte fie jedoch bas Feuer des Schloffes an weiterem Fortidreiten.

Auch fah man um dieselbe Stunde etwa, von den Bergen jenseits, eine ftarte Colonne nach Bethoncourt hernieberfteigen, ohne dag biefelbe jeboch für heute noch einen Angriff gegen dieses Dorf magte.

Die feinbliche Artillerie aber machte einzwischen wiederholt verzweifelte Anftrengungen, bicht nördlich Montbeliard, von dem Sobenruden ber Ancienne-Citadelle aus, in's Reuer au treten.

Aber immer und immer wieder durch die machtigen Geschoffe unserer großen Batterie, um mich eines beliebten frangösischen Ausbruckes zu bedienen, pulverise, b. h. ju Staub germalmt, gab fie, als nach einiger Beit das Ginfeben tam. baf bier alle Anftrengungen vergebens, biefes Borhaben auf.

Eine halbe Stunde fpater erichien fie bann freilich in bedeutend vermehrter Rahl bei ber Ferme Mont Chevis und überschüttete uns von hier aus bis zum spaten Abend unausgesett mit einem mahren Sagel ziemlich unschädlicher Granaten.

Unfer 2. Bataillon mußte, als es taum in Bethoncourt angelangt war, feine 6. und 7. Compagnie thalaufwarts bem bedrangten Bussurel zu Silfe ichiden.

Bald nachher erschienen dort jedoch auch zwei Bataillone 5. Regiments. beiden Compagnien tonnten beghalb, ohne in Thatigfeit getreten ju fein, wieder qurüdgezogen werben.

Das 2. Bataillon erhielt bann für die Nacht in Bethoncourt Allarmquartiere.

Die 8. Compagnie mar, wie erwähnt, gegen Mittag und zwar zur Artillericbebedung abcommandirt worden. Sie fand spater in Nommay ein Unterkommen und fuchte am folgenden Morgen ihr Bataillon wieber auf.

3m Uebrigen wurde am 15. Januar Abends ber größere Theil ber Truppen bes dieffeitigen linken Flügels in rudwärtige Cantonnements gurudgezogen.

Rur unfer 1. und Fustlierbataillon und bas Fustlierbataillon 2, Regiments hatten in den Stellungen, welche fie inne hatten, auf Borpoften zu verbleiben.

Je eine Compagnie per Bataillon tam auf Feldmache und ichob Doppelpoften an ben Gifenbahn = Damm und die Lisaine heran.

Bon Beit zu Beit in unregelmäßigen Amischenraumen wurden außerdem ganze, refv. halbe Büge über die Bostenlinie hinaus vorgeworfen, und hatten den Auftrag an den Feind in und bei Montheliard beran zu prellen und benfelben, um ihn nicht zu Athem noch Rube tommen zu laffen, immer und immer wieder mit einem anhaltenden Schnellfeuer zu überschütten.

Die brei andern Compagnien per Bataillon, d. h. bas Gros ber Borpoften bivonafirte an geeigneten Buntten auf bem Sobenrand vertheilt.

Die nun folgende Nacht zum 16. Januar war dann wohl die benkbar schauberhafteste, welche man in unserm Klima unter freiem Himmel zuzubringen vermag.

Die Kalte war geradezu grimmig geworden; der Thermometer zeigte 180 unter bem Gefrierpunkt; ein eisiger schneibend scharfer Wind fegte über die Berge und jagte dichte Schneewolken vor sich her.

Jeber Bersuch seitens ber Feldwache, ein warmendes Feuer anzuzunden, zog sofort, man möchte es nennen, wie ein Magnet, eine Fluth von Chassepotkugeln an, die der unausgesett allarmirte Feind, uns zur Revanche, aus den Häusern der Stadt den flackernden Flammen zuschiedte.

Da blieb benn nichts übrig, als sich ben Unbilden dieses furchtbaren Wetters mit möglichster Geduld zu fügen.

Unsere Leute hatten dabei alle Mühe, sich von der auf die Dauer einschläfernden Birkung der Kälte nicht übermannen zu lassen, trotteten deghalb unausgesetzt zitterud und frostgeschüttelt hin und her und riesen hie und da einander zu:

»Na heute muß der Frangose mal wieder frieren.«

Freilich, Niemand von ihnen ahnte damals die wahrhaft tragische Berechtigung bieses Scherzes.

Frencinet schilbert die entsetlichen und bemoralisirenden Leiden seiner wenig abgehärteten Landsleute gerade in jener Nacht in den allergreuften Farben und mit den bewegtesten Worten.

Um der vorderen Linie der Borposten wenigstens einige Erholung zu verschaffen, wurden bis zum Tagesanbruch unsere halb ersvorenen Feldwachen zweimal durch frisch= gewärmte Compagnien aus dem Gros ersest.

Der Morgen bes 16. Januar fand beide Armeen wieder tampfbereit in ihren gestrigen Stellungen. —

Der Charafter ber weiteren Rämpfe an den nun beiben folgenden Tagen hatte bann allerdings für Truppen, die bis dahin stets gewohnt gewesen waren, ihrem Feinde offensto auf den Leib zu gehen und mit der blanken Waffe in der Faust die Entscheisdung zu suchen, wenig erquidliches.

Unter bem anhaltenbsten und wüthendsten Feuer ber französischen Artillerie standen wir Stunde für Stunde ruhig mit Gewehr bei Fuß und warteten ab, ob es der feindslichen Infanterie bei ihren Angriffen irgendwo gelingen werde, die Tod und Vernichtung sprühende Sphäre unserer Granaten zu durchschreiten.

Es gelang ihr bies bei Montbeliard nicht!

So oft auch französische Colonnen und Schützenschwärme zu neuen Offensivstößen ansetzen, immer und immer machten sie unter bem erdrückenden Feuer unserer mit geradezu entsetzlicher Präcision einschlagenden Granaten schon nach wenigen hundert Schritzten wieder Rehrt und suchten, meist in voller Auflösung, Schutz und Sicherheit nach rückwärts.

Eine bicht gesacte Reihe von Tobten und Berwundeten hob sich dann stets von Neuem scharf und weithin sichtbar gegen die schneebededten Felder ab, und bezeich= nete mit blutigen Spuren den Beg, den der Feind genommen, und den Punkt, bis zu welchem er vorwärts gekommen.

Bom Regiment erhielten überhaupt nur Theile bes 2. und Füsilierbataillons und zwar bei Bethoncourt und gegen Montbéliard Gelegenheit, von ihrer Schuswaffe Gebrauch zu machen.

Bei Montbeliard waren es bie 12. und Theile ber 11. Compagnie im Berein

mit den Füsilieren des 2. Regiments, welche einen mit großer Bravour unternommenent Stoß des Feindes durch Schnellfeuer blutig jurudwiesen.

Bei Bethoncourt versuchten die Franzosen in den Nachmittagsstunden des 16. Jan.

fogar zu drei verschiedenen Malen aus dem nahe gelegenen Balbe vorzufturmen.

Hier, wie auf ber ganzen Linie war jebesmal bas plögliche Verstummen ber feindlichen Artillerie, welche gerade zulet mit verdoppelter Wuth getobt hatte, — die Attaquensignale ber französischen Infanteriehörner, welche mit ihren hohen gellenden Tönen etwas seltsam Nervenaufregendes haben, — der laute Zuruf der Officiere, welche den Muth ihrer Leute aufzustacheln suchten, die untrüglichen Vorzeichen eines neu angesetzten Angriffs.

Die Besatung von Bethoncourt, in erster Linie Landwehren und unsere 6. Compagnie, hatte beghalb stets ausreichend Zeit, zu jedesmaligem Empfang des Feindes sich

in Ruhe vorzubereiten.

Besonders der zweite Stoß der Franzosen wurde mit solcher Heftigkeit geführt, daß ein Haufen seindlicher Tirailleurs sogar bis an die Lisaine vordrang.

Ein Officier, 40 Mann, die nach dem Burudweichen der Ihren den Rudzug

nicht mehr wagten, wurden hier an den Ufern des Baches gefangen genommen. Rläglich und ohrenzerreißend war nach jedem zuruckgeschleuderten Angriff das

Jammergeschrei ber frangösischen Berwundeten. Bu helfen war ihnen freilich nicht.

Beder Annaherungsversuch unserer Seits murbe durch heftiges Infanteriefeuer aus

der Waldlifiere gurudgescheucht.

Nur bem Krankenträger Gefreiter Wilhelm Bunfch aus Bermersheim, Amt Gernsbach, ber 8. Compagnie gelang es, wenn auch unter steter Gefährbung bes eigenen Lebens, wenigstens einige bieser Unglücklichen in Sicherheit zu bringen und anderen Linderung zu schaffen.

Der Feind lohnte es ihm — zu seiner Ehre muß man annehmen, unwissentlich, — mit zahlreich gegen ihn abgefeuerten Rugeln. Wunsch verharrte aber trothem bis zum späten Abend bei seinem schönen, barmherzigen Werk und wurde balb nach

ber Schlacht für baffelbe mit ber Berbienstmebaille gefchmudt.

Auch murbe am heutigen Tage Montbéliard, ba es durch sein Infanteriefeuer unseren Batterien lästig zu werben begann, von diesen in Brand geschoffen.

Um die Mittagsftunde erreichte bann das feindliche Geschützfeuer feinen erbittertften

Böhegrab.

Gine Granate schlug um jene Zeit mitten in ben Rreis mehrerer bienstlich um ben Obersten von Wechmar versammelter Officiere und verwundete ben Hauptmann

von Rober bes Generalftabes fchwer an ber Stirn.

Eine andere Granate crepirte bicht vor unserer 11. Compagnie, durchbohrte mit einem Sprengstück den Tornister des Füsilier Franz Joseph Gagner von Mingols-heim, Amt Bruchsal, und entzündete in demfelben die Patronen. Eine mächtige Feuergarbe zischte von dem Rücken des Füsiliers empor; die Wucht des Schlages schlenderte ihn gleichzeitig zu Boden; trothem sprang Gagner sofort wieder auf; seine Kleider waren zum Theil versengt, im Uebrigen erlitt er, wie sich das später herausstellte, nur leichte Contusionen.

Seinen Compagnieführer, ber ihm befahl, jum Berbandplat zurudzugeben, bat Gagner bringenb: »ihn boch ba zu laffen, ba er, wenn bie Frangofen kamen, noch

gang gut mitschießen könne«.

Digitized by Google

Natürlich murbe biefer tapfere Bunfch gemährt.

Rach vielfach mißlungenen Infanterieangriffen schwieg baun gegen Abend auch bas Kener ber feinblichen Artillerie.

Unser 1. und Füsslierbataillon hatten Grand Charmont als Nachtquartier zugewiesen erhalten und waren gegen 8 Uhr Abends dort eingetroffen, als heftiges Gewehrseuer aus der Richtung von Bethoncourt, wo nach wie vor unser 2. Bataillon versblieben war, herüber schalte.

Der Feind hatte bort bei Petit Bethoncourt einen Ueberfall unserer Borpoften versucht, wurde jedoch von diesen nach turzem Kampfe mit blutigen Köpfen heimgeschickt.

Unser 1. Bataillon eilte, ehe noch Kenntniß der Sachlage zu erlangen war, schleunigst zur Unterstützung dorthin vor und verblieb für die Nacht ebenfalls in Bethoncourt.

Gegen Mittag des 16. Januar, und dies bleibt nachträglich zu berichten, hatte Major von Bogel, dis dahin Flügeladjutant Sr. Königl. Hoh. unseres Großherzogs, und soeben aus Versailles eingetroffen, das Commando des Füstlierbataillons übernommen.

Der Tagesanbruch des 17. Januar fand sodann beide Armeen abermals gefechtsbereit in ihren alten Stellungen.

Kaum begann der Tag zu grauen, so schickten auch unsere langen 24. Pfünder den Franzosen ihren Morgengruß wieder hinüber. Diese blieben die lebhafteste Antwort nicht schuldig. Nach kurzer Zeit donnerte es auf der ganzen langen Linie und wiederum begann dieses imposante und furchtbare Duell der beiderseitigen Artillerien.

Die französische Infanterie dagegen zeigte sich bereits sehr erschüttert. Sie raffte sich im Laufe bes Tages nur noch zu einer einzigen letten Anstrengung empor.

Allein auch diese wurde in berselben Weise in Strömen ihres Blutes erstickt, wie all' die vorherigen. —

Montbeliard wurde von ben Frangofen geräumt, sofort von uns besetzt und bie Berbindung mit ber isolirt gewesenen Besatzung baburch wieder hergestellt.

Der Abend des 17. schloß bann diese dreitägigen Rampfe, schloß biese benkwürdige Schlacht bei Belfort ab.

Das Regiment verlor mahrend berselben im Ganzen 2 Mann todt, 1 Officier, 25 Mann verwundet und 1 Mann vermißt.

Für die Nacht erhielten alle brei Bataillone in Grand Charmont Quartier.

Am nächstkommenden Morgen, ben 18. Januar, bezog das Regiment eine Reservestellung hinter ber Grange Dame.

Drüben beim Feinde waren nur schwache Abtheilungen noch erkennbar. Allein auch diese verminderten sich rasch und stetig.

Borgehende Patrouillen des Detachements Bimmermann conftatirten uns gegenüber den eiligen Rudzug des Feindes.

Damit hatte General von Werder bie ihm in ber Subarmee zugefallene felbstftanbige Aufgabe glanzend gelöst.

Raiser und Großherzog, bas ganze Baterland, die Gesammtheit der Nation dankten es ihm, bankten es uns in ganz besonders inniger und herzlicher Weise.

Seinen Truppen aber lohnte es ber commandirende General im Tagesbefehl vom 19. Januar mit folgenden Worten:

»Das XIV. Corps und die um Belfort vereinigten Truppen haben burch ihre außerorbentlichen Leiftungen im Ertragen von Strapagen größter nur benkbarer Art, sowie durch glänzende Tapferkeit dem Baterlande einen Dienst geleistet, den die Geschichte gewiß zu den denkwürdigsten Ereigenissen bes ruhmreichen Feldzugs zählen wird. «

An eine unmittelbare Berfolgung noch im Laufe bes 18. Januar war, tros ber

bewährten Energie unferer Führung, nicht zu benten.

Mangel an Nachtruhe, die furchtbare Kälte, endlich auch die nicht immer aus-

reichende Berpflegung, hatten bie Truppen auf bas Aeugerfte mitgenommen.

Bubem galt es zunächst die vollständig gestörte Ordre de bataille wieder herzustellen; die Colonnen und Trains, die rudwärts bei Giromagny und Dannemarie partirten, neu zu füllen und heranzuziehen.

Biermit verfloffen der 18. und 19. Januar.

19. 3an.

Die badische Division vereinigte fich an lettgenanntem Tage bei Chenebier; das Detachement von der Golg bei Hericourt, die 4. Reservedivision bei Montbellard.

Am 20. Januar ließ dann der commandirende General den Bormarsch seiner 20. Jan. siegreichen Truppen und zwar mit einer Linksschwenkung beginnen.

Das Regiment, am 18. Januar Abends mit bem 1. Batailson wieder in Grand Charmont, mit dem 2. Batailson in Bethoncourt, mit den Füsilieren in Nommay, erreichte am 19. Januar Chenébier und verblieb dort mit allen drei Batailsonen für die Nacht.

# Perfolgung der französischen Starmee.

m 20. Januar früh nahm die Division — die zweite Brigade als Avantgarde voraus — die Richtung über Etodon und Béverne.

Alle bewohnten Orte, welche fie an diesem ersten Tage durchzog, waren im buch- 20. Jan.

stäblichen Sinne des Wortes ein einziges großes Lagareth.

Ueberfullt mit elend zerschoffenen, meift von Allem entblößten französischen Berwundeten, war die ganze Gegend in Wahrheit zu einem Golgatha, zu einer Jammers und Leidensstätte Frankreichs geworden.

Rachzügler aller Waffen bebeckten bie Strafen und zeugten von ber Loderung aller Disciplin und der totalen Entmuthigung, welche bei ben jungen feindlichen

Truppen Blat gegriffen haben mußten.

Erst in der Nahe Villersexel's stieß unsere Avantgarde zum ersten Male wieder auf geschlossene feindliche Truppenkörper, welche an jener Stelle den Abzug ihrer Armee zu beden suchten.

Das Regiment, welches bereits um Mittag seine Quortiere und zwar mit dem 1. Bataillon, der 6. und 7. Compagnie Lyossans, der 5. und 8. Compagnie Magny-

Digitized by Google

Jobert, ben Füstlieren Palante und Aidornay erreicht hatte, wurde Nachmittags 31/2 Uhr allarmirt und bis Mossans nachgezogen, um am folgenden Worgen in mögslichster Frühe zum Angriff bereit zu stehen.

Ueber Nacht hatten die Franzosen jedoch Villersexel geräumt und wurde daffelbe

ohne Rampf von uns befett.

Die Brigade Golt stand an diesem Tage in St. Ferjeux, die Division Schmesling bei Onans.

Das Corps hatte fomit die Front nach Guben.

Che wir jedoch ferner feinem Mariche, der geschlagenen Oftarmee hinterbrein, weiter folgen, erscheinen einige Borte über die Gesammtkriegslage hier wiederum an ihrem Plate.

Am 18. Januar wurde in den Prunkfälen des stolzen Schlosses zu Versailles, aus benen so oft hundertsaches Unrecht auf Deutschland ausgegangen war, das beutsche

Raiserreich proclamirt.

Was die Ebelsten und Besten unserer Nation ersehnt und erstrebt, war damit durch die siegreiche Tapferkeit unserer Heere und die einmüthige Opserwilligkeit unserer Fürsten zur Thatsache geworden. Jahrhunderte hindurch hatte unser armes, in sich zerrissens Baterland im seindseligen Ringen seiner Glieder gegeneinander, fast außenahmsloß für die Juteressen seiner Nachbarn, nicht bloß das Blut seiner Söhne here gegeben, sondern gleichzeitig auch die Schlachtselber und den Kampspreis.

Nur auf unserer Uneinigkeit, b. h. auf den Trümmern unserer Macht, hatten unsere

Feinde triumphirt.

Das follte nun für alle Emigfeit anbers fein.

Einheit, b. h. Größe und Kraft waren in uralter, lang entbehrter Herrlichkeit wieder erstanden.

Die französische Republit aber lag trot allen Frevels, trot aller Raserei bethörenber Phrasen, trot aller wahrhaft staunenswerthen Energie und uneingeschränkten Macht ihres Dictators und Heeres-Improvisators Sambetta, weiteren Kampses unfähig, ohnmächtig am Boben.

Deutschland holt aus, diesem friedlosen Bolte, ba es in seltener Berblendung dies

nicht anders gewollt, ben letten Gnabenftog zu verfeten.

Noch ruhen bie Opfer ber Werber'schen Waffen unbeerdigt auf den eifigen Höhen und Thalrandern ber Lisaine, ba bedt schon die Dammerung bes sinkenden 19. Januar wiederum zwei neue, gleich blutige Schlachtfelber.

Bei Paris hat an diesem Tage unter General Trochu's eigener Führung die Besatung vergeblich den letzten Bersuch gewagt, den eisernen Ring zu durchbrechen, der die »heilige« Stadt gesesssellt und in erstidender Umarmung an sich gepreßt hielt.

Bei St. Quentin hatte an eben bemfelben 19. Januar General von Goben bie

frangöfische Nordarmee vernichtet.

Im Westen Frankreichs sind Changy's Heeresmassen weggefegt. Die geschlagene Oftarmee malzt fich Besangon und bem Suben gu.

Somit scheint bas blutige Drama benn in ber That seinem Ende nabe.

Da greift, mahrend fonst überall die Baffen ruhen, General von Manteuffel gegen die Oftarmee gur letten Entscheidung ein.

Am 14. Januar hat er sich mit dem II. und VII. Armeecorps, von der Sammels linie Chatillon-Nuits, nördlich Montbard aus, in Bewegung gesetzt.

Eine Division bes II. Corps ift freilich noch einen Tagemarsch zurud.

Das VII. Corps zieht in zwei Colonnen von Chatillon auf Longeau und Prauthoy,

bas II. Corps, — mit bem Detachement Dannenberg (Regimenter Rr. 60 und 72) als Avantgarbe — auf Selongey.

Am 17. Januar treten die Groß beiber Corps zwischen Langres und Dijon aus den Oftdeboucheen bes Côte d'or hervor.

Täglich vom Stande der Dinge bei Belfort telegraphisch unterrichtet, verläßt General von Manteuffel am 18. und 19. Januar seine ursprüngliche, eine directe Bereinigung mit den Berder'schen Truppen anstrebende Marschrichtung und vollführt allmählig eine Rechtsschwentung.

Das II. Corps bilbet bei derselben den Drehpunkt und erhalt dadurch Zeit in sich aufzuschließen.

In Ausführung dieser Frontveränderung erreichen am 19. Januar bas VII. Corps

Dampierre an ber Saone; bie Avantgarbe bes II. Corps Gray.

Auf die Meldung bes General von Werber endlich: » daß er am 20. Januar in der Richtung auf Villersexel zur Offenstve übergehen werde«, reift in dem Oberbefehlshaber der kühne Entschluß, seinerseits von der directen Verfolgung Vour baki's in der Richtung auf Besançon abzulassen, dagegen nunmehr der Rückzugslinie und den Verbindungen des entmuthigten seindlichen Heeres mit dem Süden Frankreichs zusustreben.

In Ausstührung bieser Absicht nehmen am 20. Januar beibe Corps mehr noch bie Front nach Süben und erreichen an diesem Tage mit ihren Teten das VII. Corps Gy, bas II. Pesmes.

Nach leichten Gesechten werden am 21. Januar Marnay am Ognon und Dôle am Doubs besetzt und während von letzterem Punkte aus das II. Corps auf Villers-Farley und Arbois dem hohe Jura sich zuwendet, sperrt und verlegt das VII. Corps, von Marnay ostwärts dringend, am 22. und 23. Januar durch Begnahme von St. Vit und Byans-Quingey, die beiden Hauptstraßen von Besançon nach Lyon.

Unser Corps bleibt indessen am 22. Januar in ber schon genannten Linie Viller- 22. Jan.

sexel-St. Ferjeux-Onans stehen.

Die Sicherung ber Berpstegung der Truppen, die jett dem Feinde in ein schon an sich armes, vollständig ausgesogenes Gebirgsland folgen sollten, machte diesen kurzen halt unabweislich nothwendig.

Am 23. Januar nahm jedoch General von Werber seine Bewegungen wieder auf. 23. Jan. Am 24. Januar wurde Isle sur le Doubs und nach kurzem Gesecht der 24. Jan.

Brigade Goly Beaume les Dames erreicht.

Da bie französische Oftarmee nach ber erlittenen schweren Nieberlage unzweiselshaft nicht in ber Verfassung war, die Offensive in der Richtung auf Belfort wieder aufenehmen zu können, ließ General von Berber bei Beaume nur die 4. Reservedivission auf das linke Douds-Ufer übergehen; gab den Generalen Debschitz und Schmeling dagegen auf, sich direct an des Feindes Fersen zu heften, während er selbst mit der badischen Division und der Brigade Goltz, Ognon abwärts ziehend, den offenen Raum, der durch Manteuffel's Ausweichen nach Süden entstanden war, auszufüllen und gegen etwaige Durchbruchsversuche von Besangon her zu schließen gedachte.

In dieser neuen Marschrichtung des Corps gelangte am 23. unsere Brigade, den Ognon süblich Villersexel überschreitend, mit der Tete bis Montbozon. Gine wahrscheinlich von Vesoul aus nach diesem Punkte vorgeschobene seindliche Abtheilung ver-

ichwand von bort ichon nach wenigen Granatwürfen.

Unser 1. und Füfilierbataillon, welche in ber Avantgarbe standen, erhielten in ber Stadt Quartier und sicherten burch Borposten ber 11. und 12. Compagnie gegen Suben.

Das 2. Bataillon, im Gros der Brigade marschirend, cantonnirte in Thiénans.

Am 24. Januar, nach kurzem Halt bei Loulans, veranlaßt burch eine unerläßlich vorzunehmende Recognoscirung, ruckte das Regiment bis Rioz.

Regimentsstab und 2. Bataillon verblieben für die Nacht in diesem Dorse; die beiden andern Bataillone sicherten durch Borposten gegen den Ognon und zwar 1. Bataillon und 11. und 12. Compagnie in Traitiessontaine, die 9. und 10. Compagnie, à cheval der Chaussee Besancon-Vesoul, in den Fermen Brian und Verjoulos.

25. Jan. Am 25. Januar kamen das 1. und Füsilierbataillon bis Velloreille, die 4. Compagnie auf die Fermen la Vauche und la Côte, das 2. Bataillon bis Bonnevent.

26. Jan. Am 26. Januar, Nachmittags  $3^4/_2$  Uhr hier allarmirt, erreichten bas 1. und Füstlierbataillon über Etuz, ben Ognon entlang, Abends 8 Uhr Beaumotte, bas 2. Bataillon Brussey.

27. Jan. Am 27. Januar den Ognon wieder kreuzend, ruckte unsere ganze Brigade in die, von Theilen des preußischen VII. Corps besetzt gewesene Linie Recologne-St. Vit.

Das Regiment verblieb ben gangen Tag über gefechtsbereit zur Sicherung ber genannten Stellung gegen Besancon.

Abends bezog es Cantonnements; mit den beiden Grenadierbataillonen in St. Vit am Douds, mit den Füsilieren in Evans.

Das 2. Regiment sicherte nunmehr gegen Besancon.

28. Jan. Um 28. Januar, von der nachfolgenden 3. babischen Brigade in den genannten Punkten abgelost, überschritt das Regiment bei Fraisans den Douds und ersetzte gegen Abend die 13. Diviston in ihren Stellungen zwischen Douds und Loue.

Dort, wo der Lauf dieser beiben Flüsse dus auf wenige Kilometer sich einander nähert, belegte das 1. Bataillon Chouzelot, das 2. Bataillon Albans-Dessus, mit zusammenhängenden Borposten von Ufer zu Ufer; die Füstliere, als Reserve der Grenadiere, besetzten Quingey am Loue.

Abends gegen 10 Uhr zog die 13. Division in der Richtung auf Pontarlier weiter.

Mit bem 28. Januar aber war bas Schickfal ber Bourbakischen Armee entsichieben und wenn nicht arge Fehler sich einschlichen ober Migverständnisse ihr Spiel trieben, eine Katastrophe unahwendbar.

Entschluß- und thatenlos waren die Franzosen in der ganzen Zeit bis zum 26. Januar bei Besancon verblieben.

Rur am 23. und 24. Januar versuchte General Cremer schwache Borstoße gegen St. Vit auf ber Straße nach Lyon, fand die Paffage bort aber bereits verlegt.

Am 26. Januar endlich setzte Bourbaki — bisher mit Lesen und Beantworten zahlreicher Gambetta'schen Rathschläge und Depeschen, die eben so leicht und wohlseil zu ersunnen wie unmöglich auszuführen, über die Gebühr beschäftigt — die Armee oder vielmehr die Trümmer der Armee, nach der nunmehr ihm allein noch offenen Richstung auf Pontarlier, d. h. auf die Schweizer Grenze zu, in Bewegung.

Ihm, dem Obercommandirenden selbst, war die Hoffnung auf Rettung bereits

entschwunden.

Dem Drude ber furchtbaren Berantwortung, dem Gram über bas Elend feines Baterlands erliegend, hatte ber französische Oberbefehlshaber die moralische Schwäche,

im Selbstmorde Erlösung und vielleicht auch Bertheidigung gegen mögliche Anklagen zu suchen.

An eben jenem 28. Januar gab aber auch Paris ferneren Widerstand auf. Trot aller hochtönenden Phrasen, trot aller enthusiastischen Uebertreibungen, welche dem Lande so viele und so schwere Enttäuschungen bereitet hatten, nahm es die Bedingungen hin, welche der Sieger für gut befand, ihm aufzuerlegen.

Gleichzeitig mit dieser Capitulation wurde aber auch zwischen ben kriegführenden Barteien ein Waffenstillstand vereinbart, in dem jedoch und zwar auf ausdrückliches Berlangen der französischen Unterhändler, die Oftdevartements nicht mit einbegriffen waren.

Man sieht hieraus, abgesehen von sonstigen Schlüssen, wohl am untrüglichsten, was Frankreich von Sambetta's großem Plane und Bourbaki's Armeen nicht Alles erwartete.

Welches aber ist in diesem Augenblide, da überall sonst die Waffen ruhen, die Kriegslage hier im Often?

Recapituliren wir diefelbe furg.

In den Händen der Franzosen befindet sich zunächst noch, wenn auch von der Division Tres dow energisch bedrängt, Belfort; — auch sind Langres, Besançon und Auxonne von einer Anzahl Mobilgarden und einigen tausend Garibaldinern besetzt und von uns nur schwach beobachtet; — in Dijon haben sich 20- bis 25,000 Garibaldiner gegen die Brigade Kettler des II. preußischen Corps siegreich behauptet; — die französische Oftarmee dagegen hat sich mit ihrem Kerne um Pontarlier gruppirt und tastet mit starken Spigen längs der Schweizer Grenze hastig nach Süden zu vor.

Auf beutscher Seite aber stehen um bieselbe Stunde, b. h. am Abend bes 28. Januar: die 3. und 1. Badische Brigade zur Absperrung Besanzons gegen Siben, auf
ber Linie Marnay-St. Vit, Quingey, zwischen Ognon, Doubs und Loue (unserRegiment auf dem äußersten rechten Flügel); — die Brigade Kettler des II. Armeecorps vor Dijon; — das Detachement v. d. Knesebed (vormals Dannenberg),
auf der Etappenstraße der Armee zwischen Gray und Dole und zwar zum Schutz
dieser Strede gegen Auxonne, Besanzon und Dijon.

In Bewegung sind ferner: gegen Dijon — um mit ber Brigade Kettler unter ben Besehl bes General Hann von Weihern zu treten, — bie 2. babische Brigade und bie babische Cavalleriebrigade von Willisen, — erstere um Gray, lettere bei Pesmes angekommen.

Von Norden her folgen der französischen Oftarmee, die 4. Reservedivision und das Detachement Debschit; — bei Salins angekommen und in der Richtung auf Pontarlier vorgehend, steht das VII. preußische Corps; — weiter südöstlich, mit dem Groß in Champagnole und les Planches, das II. Corps; — auf dem Marsche nach Arbois endlich, wo am 29. Januar auch das Hauptquartier des Höchstcommandirenden eintrifft, das zur Armeereserve bestimmte Detachement von der Gols.

Die Schlinge ist somit zugezogen und mit den Gefechten vom 29. Januar bis 1. Februar endet der Krieg, endet dieses an Heldenmuth und Ruhm, an Opferwilligkeit und Ehren, an Thränen und Blut so überreiche Drama.

Um der Kriegsgefangenschaft zu entgehen, verläßt die lette französische Armee den heimathlichen Boden und sucht Rettung und Zuflucht auf fremder Erde unter dem schirmenden Banner der neutralen Schweiz.

Bom Regiment bleibt nun nur noch Weniges zu berichten.

Die zwischen Doubs und Loue uns gegenüberstehenden Borposten der Festung Besançon verhielten sich in ihrer starten Stellung bei Busy durchaus passiv.

30. Jan. Recognoscirungen unsererseits, wie eine solche am 30. Januar durch 4 Compagnien statt hatte, wurden mit so lebhaftem Artilleriefeuer empfangen, daß ihre weitere Durch= führung nicht rathsam erschien.

An eben diesem 30. Januar überbrachten französische Parlamentare unserem Generals-Commando die allerdings in so fern ungenauen Depeschen über den Waffenstillstand, als in benselben von einem Ausschließen der Oftbepartements gar nicht die Rede war.

31. Jan. Am 31. Januar wurde unser Füstlierbataillon zur Unterstützung bes Detachements von dem Knesebed von Quingey über la Barre gegen Auxonne birigirt.

Veranlassung hierzu gab ber Commandant bieser Festung, welcher in Ausstührung ber willfürlich zu seinen Gunsten ausgelegten Waffenstillstands-Bedingungen seinen Berteibigungsrahon ausbehnen und Vortruppen auf unsere Ctappenstraße Pesmes - Dole legen wollte.

Angebrohte Gewaltmaßregeln genügten indeß, die Besatung am 1. Februar in engere Gränzen zurückzuführen, und lief nunmehr unsere Cernirungslinie über die Dörfer Pentre, Chevigney, Biarne und Billiey mit dem als neutral erklärten Bois de la Crochere vor der Front.

Im Uebrigen gestalteten sich von jetzt ab die Beziehungen zur Festung durch= aus friedlich.

Unfere Fustliere verblieben vor derfelben bis jum Tage des Rudmariches.

Auf ihrem vorherigen Plate in Quingey waren sie am 31. Januar durch drei Compagnien des 1. Bataillons ersett worden; die 4. Compagnie dieses Bataillons behielt die Borposten in Chouzelot.

Schon in der nächstfolgenden Nacht erhielt jedoch das gesammte 1. Bataillon Befehl, mit 4 Geschützen und einem Zug Dragoner in der Richtung auf Ornans die Berbindung mit der 4. Reservedivission aufzusuchen.

Das 2. Bataillon löste zu dem Ende die Borposten in Chouzelot ab und noch bei Dunkelheit trat das Detachement, unter Commando des Hauptmann Senb, den Marsch gegen den südlichen Bogen des Loue an.

Die Uebergange über den Fluß, Brude und Fahre bei les Forges de Châtillon wurden vollständig zerstört gefunden und war der Loue, welcher in jenem Theile seines Laufes zwischen fast sentrechten Felsstürzen bahinzieht, nicht zu passiren.

Für bie Nacht nahm Hauptmann Senb in Rouhe und Châtillon sur Loue Quartier.

2. Febr. Am 2. Februar versuchte er bann den Flußbogen süblich zu umgehen, hatte dort ben Lizine-Bach bei Chateau-Châtillon auch bereits überschritten und jenseits das Dorf Lizine erreicht, als ein nachgeschickter Befehl das Detachement in sein Cantonnement Quingey wieder zurückrief.

Noch felbigen Abend traf Sauptmann Senb bort wieder ein.

## Waffenstillstand.

er wenige Tag fpater auch in ben Oftbepartements eintretende Baffenftillftand und bie neue Truppen = Eintheilung ber Gubarmee, in ber unfere Brigade gur Armeereserve zählte, führten die beiben Grenadierbataillone von Quingey und Albans Dessus am 13, Februar nach Etrepigney (1. Bataillon) und la Bretenniére (2, 13. u. 14. Bataillon); am 14. Februar nach Dole.

Febr.

Sier arbeiteten bie Truppen eifrig am Retabliffement, um event. mit frifchen Rraften gur Fortfetung bes Feldauges bereit gu fteben.

Unter bem lachenden Frühlingshimmel bes schönen Frankreichs murbe brav geputt, genaht und geschmiert, Detail excerzirt und besichtigt.

Nur der erfte Tag brachte uns eine fleine Aufregung.

3000 Garibalbiner, bei Langres burch ben Baffenftillstand abgeschnitten, hatten großmüthiger Beife durch unfer Obercommando bie Erlaubnig erhalten, unfere Linien nach Guben burchschreiten zu burfen.

Um 15. Februar paffirten fie Dole.

15. Febr.

Borficht war immerhin geboten, doch follte andererseits auch gerade biesem Feinde gegenüber ber Ehre nicht zu viel geschehen.

Die Compagnien excerzirten bekhalb im leichten Anzuge auf den Bläten der Stadt im Detail; die Mannschaft hatte einige Batronen in der Hosentasche; die Officiere hielten fich in ber Rabe bereit.

Der Durchmarich verlief inden, die unvermeidliche Marfeillaife abgerechnet, ohne alle Störung.

Am Abend beffelben Tages murde Oberft von Bechmar mit feinem Abjutanten, Bremierlieutenant Baigenegger, and einem Ordonnangofficier, Premierlieutenant Geniol vom 2. Dragonerregiment, nach der Festung Auxonne entsendet, um im Namen bes commandirenden Generals bie näheren Bereinbarungen wegen Abgrenzung bes Festungerapons mit bem Commanbanten zu treffen.

Genesene Officiere, Major Bet, Lieutenant Reff und Andere und Ersatmannschaften rudten nach und nach beim Regiment wieder ein; dagegen meldete fich nunmehr, als Folge ber überftandenen ichweren Strapagen und Entbehrungen in beftigfter Weise ber Inphus.

42 Grenadiere erlagen in Dole biefer tudifchen Rrantheit und ruben bort, wie bie vor bem Beinde Gefallenen vom Regiment nicht vergeffen, in fremder Erbe.

Am 27. Februar endlich gelangte bie Rachricht von ber Unterzeichnung ber 27. Febr. Friebenspraliminarien nach Dole und ichon am. 5. Marz erhielt die badifche Feld= 5. Marz. bivifion ben Befehl zum Rudmariche in ihre Beimath.

## Rückmarsch.

6. März. 6. März beganu diese Bewegung in drei aus allen Baffen zusammengesetzten Colonnen.

Das Regiment, zur ersten Staffel zählend, erreichte an diesem Tage mit dem Regimentsstab, der 2. und 3. Compagnie Pesmes, der 1. Compagnie Sauvigney les Pesmes, der 4. Compagnie Malans, dem 2. Bataillon Mottey-Bésuche und Montagney, die Füssliere, aus der Richtung von Auxonne kommend, Vallay und Chancy.

7. März.

Am 7. März war in diefen Quartieren Rube.

8. März. Am 8. März wurde das 2. Bataillon zum Schutz der Etappe nach Gray instradirt.

Es sollte bort bis nach Eintreffen und Ablösung burch bas V. preußische Corps verbleiben.

Regimentsstab und 1. Bataillon erweichten an diesem Tage Gy, die Füsiliere Bucey les Gy, Vellefrey, Vantoux, Velleclaire und Villers-Chemin.

In Gy fließ Seine Großherzogliche Soheit Bring Wilhelm von Baben, von seinen Bunben genesen, wieder zur Brigade.

Oberft von Bechmar trat bamit an die Spite bes Regiments zurud, beffen Bataillone von jest ab von den Majoren von Bogel (I.), Bet (Ftifiliere) und Oberft-

lientenant Hofmann (II.) geführt wurden.
In kleinen Märschen zogen sodann nunnicht das 1. und Füsilierbataillon bekannte Bege über Rioz, Villersexel, Lyoffans, Giromagny nach Rougemont, von da hinab in die Sene des Elsaß über Colmar und Schlettstadt gegen Straßburg, in bessen Umgebung, Jukirch, Graffenstaden, sie am 26. Wärz eintrasen.

Bier bas betaillirte Tableau biefer Mariche:

9. März. 9. März: Regimentsstab und erstes Bataillon, Rioz, Tresilley, Montarlot; Füsiliere, Traitésontaine, les Vieilles-Granges, Dournons, Anthon.

10. März: Regimentsstab und 1. Bataillon, Montbozon, Loulans, Ormenans, Thiénans; Füsiliere, Cognières, Bouhans-les-Montbozon und Fontenois-les-Montbozon.

11. März. 11. März: Ruhe.

12. März. 12. März: Regimentsstab und 1. Bataillon, Villersexel, Moimay, Esprels; Füsiliere, Villers-la-Ville, Magny le Petit und le Grand.

13. Marg. 13. Marg: Ruhe.

14. März. 14. März: Regimentsstab und 1. Bataillon, Lyoffans, Mossans, Frotey les Lure; Füstliere, Lomont und Béverne.

15. März: 1. Bataillon, Plancher-Bas und Auxelles-Haut und Bas; Re- 15. März. gimentsstab und Füsiliere, Sermamagny, Chaux und la Chapelle sous Chaux.

16. März: Regimentsstab und 1. Bataillon, Rougemont, Leval und Petite- 16. März. Fontaine; Füstliere, Angeot, la Chapelle sous Rougemont und Eteimbes.

17. Märg: Rube.

17. März

Bom 2. Bataillon trafen Stab, 5. und 8. Compagnie heute beim Regiment wieber ein.

Von der Etappe entlassen, waren sie von Gray dis Vesoul marschirt, von dort bis Belfort per Bahn gesahren und hatten Nachmittags 3 Uhr das ihnen zugewiesene Cantonnement Soppe le Bas erreicht. Die 6. und 7. Compagnie dagegen wurden vorläufig zum Etappendienst noch zurückgehalten.

18. März: Regimentsstab und 1. Bataillon, Schweighausen; 9. und 10. Com= 18. März. pagnie, Cernay; 11. und 12. Compagnie, Ufsholz: 5. und 8. Compagnie, Vatoiller.

19. März: Regimentsstab, 1. Bataillon und 5. Compagnie, Rouffach; Fü= 19. März. filiere und 8. Compagnie, Soultzmatt.

20. Marz: Regimentsstab, erstes und Füstlierbataillon, Colmar; 5. und 8. Com= 20. Marz. pagnie, Wintenheim.

21. Marg: Rube.

21. März.

- 22. März: Ruhe. Geburtstag Seiner Majestät des deutschen Kaisers. Seine 22. März. Großherzogliche Hoheit der Brigadecommandeur sprach zu den auf dem Marsselde im Ordonnanzanzuge zum Kirchgange versammelten Mannschaften patriotische, herzerwär= mende Worte und brachte das Hoch auf den Kaiser aus.
- 23. März: Regimentsstab, Schlettstabt, 1. Bataillon, Scherviller; Füsiliere, 5. 23. März. und 8. Compagnie, Chatenois.
- 24. Marg: Regimentsstab, 5. und 8. Compagnie, Benfeld; 1. Bataillon, Herz= 24. Marg. felb; Füstliere, Hüttenheim.

25. Marg: Rube.

25. März.

26. März: Regimentsstab, 11. und 12. Compagnie, Graffenstaben, 1. Ba- 26. März. taillon, Julirch; 9. und 10. Compagnie, Ostwald; 5. und 8. Compagnie, Neuhoff.

27. Marg: Ruhe.

27. März. 28. März.

Am 28. März endlich überschritt das Regiment bei Straßburg den Rhein. Nach erreignißschweren acht Monaten betrat es bei Kehl zuerst wieder den vaterländischen Boden.

Auf bem Marich Rendez-vous, zwischen ben zerschoffenen Gebäuden ber Schacher Mühle und Neuborf's, uns alt vertrauten Stätten aus ber Belagerungszeit, ließ ber Regimentscommandeur ben Bataillonen eine schriftliche Ansprache bekannt geben.

Zwar hat wohl jeder Grenadier, als Erinnerung an den glorreichen Krieg, in dem es auch ihm vergönnt gewesen, für die Waffenehre und die Größe des Baterlandes mit zu kämpfen, mit zu bluten und mit zu siegen; als Andenken ferner au seinen Regimentscommandeur, der ihm in des Wortes edelster Bedeutung ein treuer Hüter und Führer gewesen, diesen Tagesbesehl mit in seine Heimath genommen; dennoch hier der Wortlaut:

»In wenigen Stunden werden wir den Boden unseres theuern Baterlandes wieder betreten.

In diesem schönen feierlichen Augenblicke drängt es mich noch einige Worte an Euch zu richten.

Ein blutiger, ein glorreicher Krieg liegt hinter uns, ein Krieg, ber an Großartigleit und glanzenden Erfolgen in der Weltgeschichte kaum seines Gleichen hat.

In weniger als 7 Monaten haben die beutschen Heere 17 große Schlachten, 156 Gesechte geliesert, 26 seste Plätze erobert, 3 Marschälle, 11,650 Officiere und 363,000 Mann des Feindes gesangen, über 6700 Geschütze und 120 Abler und Fahnen erbeutet. Zwei herrliche Provinzen mit ihren starten Bollwerten, die uns vor Jahrhunderten der Franzmann geraubt, sind wieder mit dem Mutterlande vereinigt und sichern unsere Gränzen gegen neue Einfälle des treulosen Wälschen.

Durch die Gnade Gottes, des allmächtigen Lenkers ber Schlachten, liegt der alte Erbseind Deutschlands niedergeschmettert zu unseren Füßen und unser theures deutsches Baterland erhebt sich einig und start unter der Führung seines ehrwürdigen Helbenstaisers zu neuer Macht und Blütbe.

Das sind die herrlichen Früchte dieses Kampses und mit freudigem Stolze sind wir uns bewußt, daß das XIV. Armeecorps, dem anzugehören wir die Ehre hatten, manches schöne Blatt in den frischen Lorbeerkranz hineingessochten hat.

Und da, wo das XIV. Armeecorps gefochten, da stand auch das Leib-Grenadierregiment meist in erster Linie und blutete und siegte.

Nachbem wir zuerst durch eine mühselige Belagerung die alte Reichsstadt Straßburg für Deutschland zurückerobern halfen, und dann die Bogesen überschritten, eilten wir in schnellem Siegeslauf weit hinein in des Feindes Provinzen, seine Schaaren zersprengend, seine Formation neuer Heere störend, seine Städte besetzend. Der Tag von Etival, die Gesechte am Ognon und bei Gray und endlich die Erstürmung von Dijon sind eben so viele Ehrentage für das Regiment gewesen.

Balb folgten neue Anstrengungen, neue Kämpse. Der Feind glaubte uns durch häusige Angriffe seiner zahlreichen und gut bewaffneten, aber undisciplinirten Schaaren zu ermüden, ja er sandte uns sogar den alten Revolutionsnarren Garibalbi mit seinen Banden entgegen, um uns Dijon wieder zu entreißen; aber er hatte sich verzechnet: bei Nuits, bei Vougeot, bei Chamboeuf, bei Pasques und endlich nochsmals im blutigen heißen Kampse bei Nuits schlugen wir ihn zurück, zersprengten seine Schaaren und nahmen ihm zahlreiche Gefangene und Waffen ab.

Noch einmal raffte der hartnäckige Feind alle seine Kräfte zusammen und zog mit großer Heeresmacht unter General Bourbaki zum Entsate von Belkort heran. Schon fürchteten unsere lieben Landsleute einen Einfall dieser wilden Horden in unser schones Baden; da eiltet Ihr trot Schnee und Kälte, trot der großen Uebermacht des Feindes in Gewaltmärschen heran und in dreitägiger heißer Schlacht vor Belkorts Felsenburgen schlugen wir alle Angriffe des Feindes zurück und trieben ihn dann unseren aus weiter Ferne herbeigeeilten preußischen Waffenbrüdern in die Arme, die ihn völlig vernichteten, so, daß der Feind endlich, seine Ohnmacht einsehend, um Frieden bitten mußte.

Soldaten! Dankbar sieht unser Helbenkaiser Wilhelm, unser geliebter Großherzog, unser ganzes beutsches Baterland auf Euere Thaten hin und ich, Euer Regiments-Commandeur, der Euch im Frieden für diesen Kampf vorbilden konnte, und die Shre gehabt hat, Euch in diesen heißen Gefechten zu führen, ich spreche Euch heute mit bewegtem Herzen meinen Dank aus für den Helbenmuth, den Ihr bewiesen, für die Ausdauer, mit der Ihr die großen Strapaten ertragen, für die Mannszucht, die Ihr gehalten habt.

Wenn Ihr Euch bieser großen Zeit erinnert, bann, Solbaten, überhebt Euch nicht in eitelm Stolze, sonbern vergeßt niemals, baß Ihr Eure Siege ber Gnade Gottes, bes allmächtigen Lenters ber Schlachten, zu banken habt, und baß eine tüchtige Ausbildung und eine gute Disciplin die Grundlage bes Sieges bilben; haltet das Andenken unserer gefallenen Helben in Ehren; gebenkt siets in Liebe Euerer zu Krüppeln gewordenen verwundeten Kameraden und ich bitte Euch, bewahrt mir, Euerm Regimentscommandeur, ber stolz auf Euch ist, stets ein freundliches Andenken.

Gott schütze unsern Raiser, unsern Großherzog, unser theures deutsches Baterland! Surrah!«

Am Aufterliter Thor ber Festung Strafburg befilirte alsbann bas Regiment ein letztes Mal auf frangösischem Boben vor seinem bisherigen commandirenden General.

Bereits durch allerhöchste Orbre vom 7. Marz war bas XIV. Armeecorps auf= gelöst worben.

General von Berber theilte dies in folgenden furzen, erhebenden Borten mit: "Solbaten bes XIV. Corps!

Auf Befehl Seiner Majestät bes Kaisers und Königs tit das XIV. Armeecorps aufgelöst. Mit dem schönen, lohnenden Bewußtsein treu erfüllter Pflicht könnt Ihr zurücklicken auf Eure Theilnahme an diesen gewichtigen, welthistorischen Kämpsen, auf Eure Leistungen, die unter Gottes gnädigem Beistande von reichem Erfolge gekrönt wurden und die Allerhöchsten Anerkennungen sanden.

Zieht nun in die Heimath, und arbeitet mit eben so viel Hingebung an dem friedlichen Ausbau des deutschen Baterlandes, wie Ihr zur Gründung seiner Größe triegerisch thätig gewesen seid.

Mein Dant begleitet Euch in Eure Beimath.

Gebenket zuweilen Eures tiefbewegten Führers, wie er Eurer nie vergeffen wirb.

Gott fcute Euch, wie er bas XIV. Corps gefchütt hat.

Dole, ben 7. Marg 1871.«

In biesen wehmüthigen Augenbliden bes Scheidens von unserem theuern und verehrten commandirenden General, bessen Rame ewig und unlöslich mit jedem unserer Siege verstochten bleiben wird, ahnte wohl Niemand im Regiment, daß uns sowohl bieser sowie die Corpsnummer, unter der wir mit Ehren gesochten hatten, auch für fernere Zeiten noch erhalten bleiben sollte.

Sobalb das Regiment dann aber gegen Mittag die Brücke bei Rehl überschritten hatte, trat es ein in eine Reihe officieller Empfänge und enthustastisch erzeichner Begrüßungen durch Behörden und Bevölkerung, und es muß hier verzeichnet werden, daß die hie und da wohl gehegten Befürchtungen, die Truppen möchten dem Drucke bes ihnen werdenden Empfanges erliegen, an der musterhaften Disciplin unserer nach gerade erprobten Arieger vollständig zu Schanden wurde.

Durch Shrenpforten und Böllerfalven, burch weißgekleibete Jungfrauen und Shrenpokale hindurch wand fich bas Regiment die Bergstraße entlang gegen die Resibenz.

Am 28. März nahmen Regimentsstab und 8. Compagnie in Willstett Quartier, 28. März. 5. Compagnie in Sand, die 1. und 4. Compagnie in Appenweier, die 2. Compagnie in Binnenkofen, die 3. Compagnie in Nußbach, die Füstliere in Urloffen und Zimmern:

Abends 6 Uhr trafen die, wie gemelbet, noch betachirt gebliebene 6. und 7. Compagnie in Willfiett ein und erhielten in diesem Dorfe und in Sand Quartier.

Am 18. März waren sie von ihrem wenig angenehmen Stappendienste erlöst worden, und ohne auch nur einen einzigen Ruhetag sich zu gönnen, in starten Märschen dem Regiment nachgeeilt.

29. März. Am 29. März tamen Regimentsstab, 1. Bataillon, 5. und 8. Compagnie nach Achern, 6. und 7. Compagnie nach Großweier, Füsiliere nach Oberachern und Fautenbach.

30. März. Um 30. März war Rube.

31. Marz. Am 31. Marz lagen Regimentsstab, 1. Bataillon und 9. Compagnie in Steinsbach, 10., 11. und 12. Compagnie in Neuweier, 2. Bataillon in Sinzheim.

1. April. Am 1. April tamen Regimentsstab und 1. Bataillon nach Auppenheim, 2. Bataillon nach Bischweier und Oberndorf, Füsiliere nach Haueneberstein und Förch.

2. April. Am 2. April: Regimentsstab, 1. und 2. Bataillon nach Sttlingen, Füstliere nach Sttlingenweier und Bruchhausen.

3. April. Am 3. April endlich Bormittags 9 Uhr war die badische Division (excl. 5. Regiment und 1. Bataillon 6. Regiments) als solche zum letten Mal zur Heerschau vor ihrem bisherigen Allerhöchsten Kriegsherrn aufgestellt.

Ergreifend war es, als bei biefer Gelegenheit Seine Königliche Hoheit, unser theuerer geliebter Großherzog, vor der Front der 1. Brigade seinen erlauchten Bruder, den Prinzen Wilhelm, zum ersten Mal, seitdem Höchsterselbe für des Vaterlandes heilige Sache sein Blut vergossen hatte, wiedersah und begrüßte.

Wahrhaft rührend, tief wehmuthig und von hervorragender historischer Bedeutung war dann ferner, nach dem Borbeimarsche der Truppen, für uns Alle der Augenblick, in welchem unser Großherzog in einer vom edelsten, hochherzigsten Patriotismus durchshauchten Ansprache Seine sämmtlichen, um Sich versammelten Officiere ihrer Dienste entband, und, Seiner erhabenen, opferwilligen Entschließung solgend, dem Könige Wilhelm, dem Deutschen Kaiser, unterstellte!

Fast genau sechs Jahrhunderte sind dahingerollt, seit aus dem Sause Baden ein Friedrich, als muthvoller Rämpser in dem großen Brincipienstreite des Mittelalters, burch seine ritterliche Waffentreue die Augen der ganzen Welt auf sich zog und für seinen unglücklichen kaiserlichen Freund, für Konradin, dem letzten Sprossen aus dem gewaltigen schwäbischen Gelbengeschlechte der Hohenstaufen, sein tapferes Leben dahingab.

Heute wieder ist es ein Friedrich, der dem ersten Hohenzollern - Raiser beinabe gleich Theueres darbringt, — der zur Erstarkung der neu erstandenen Herrlichkeit von Kaiser und Reich freiwillig seiner Kriegs-Hoheit sich entkleidet.

So strahlen die Treue und der Opfermuth badischer Fürsten auf immerdar und unvergänglich als leuchtende Blätter hervor aus der Geschichte des deutschen Raiserreichs.

Unmittelbar nach ben so eben angedeuteten, tief aufregenden Momenten rückte bas Regiment, von der Bevölkerung der Residenz warm empfangen, in seine alte Garnison ein, desilirte nochmals am Schlosse und belegte demnächst mit dem Grenadiersbataillon die Kaserne.

Die Füstliere, die vorläufig weder in dieser Raum finden konnten, noch auch in der durch Einquartierung stark mitgenommenen Stadt, zogen noch einige Tage, — zwar nicht mehr auf Borposten, — wohl aber nach Mühlburg und Beiertheim in Cantonnements.

Sobald bann jeboch Allerhöchsten Orts die Demobilistrung befohlen und die Referven ihrer Familie und Heimath zurückgegeben worden waren, fanden auch die Füsiliere ihren alten Frieden wieder in der Infanteriekaserne zu Karlkruhe.

Hier aber ist bas Regiment seit jener Zeit in althergebrachter Beise wieber beschäftigt, seine rasch wechselnben Generationen burch ernste Friedensarbeit und strenge militärische Zucht zum Kriege zu erziehen.

Und ist einst, über kurz ober lang, das Baterland abermals in Gefahr und rufen einst Kaiser und Großherzog von Neuem, dann möge das Regiment wiederum sein, was es in jener großen gewaltigen Zeit der Jahre 1870/71 gewesen, — eine scharfe, schneibige Wehr und Waffe in der Hand seiner Führer!!

Dann und auch dann nur allein wird es befähigt bleiben, dort, wo Deutschlands Fahnen flattern, jedem Bruderstamme der geeinten Nation zur Nacheiferung, — Badens ruhmgekröntes Banner hochzuhalten auf dem Wege beschworener Pflicht und der Treue bis in den Tod.

Und daß dies in Ewigkeit so bleibe und fei, - bas malte Gott!!



Es wurden dem Regiment an Auszeichnungen vor bem Feinde verlieben:

- 1 Orben Pour le mérite.
- 3 Giferne Rreuze I. Claffe.
- 104 " II.
- 24 Rarl = Friedrich = Militär = Berbienft = Orden.
- 45 Orben vom Rähringer Löwen
- 3 Golbene Carl = Friedrich = Militär = Berdienft = Medaillen.
- 84 Silberne "
- 74 Silberne Civil = Berbienft = Medaillen.

Bur Bereinfachung sind in der Ordensliste des Regiments nachfolgende Abkürzungen gebraucht:

- O. p. l. m. = Orben Pour le mérite.
- E. K. I. Cl. := Gifernes Rreug I. Claffe.
- E. K. II. Cl.  $\Rightarrow$  " II.
- R. K. d. C. F. M. V. O. = Ritterfreuz bes Carl : Friedrich : Militär : Berbienft Ordens.
- C. K. d. Z. L. O. II. Cl. = Commandeur : Rreuz bes Zähringer Lowen : Ordens II. Claffe.
- R. K. d. Z. L. O. I. Cl. = Ritterfreuz bes Zähringer Löwen : Orbens I. Classe.
- R. K. d. Z. L. O. II. Cl. = " " " " II.
- Eichenl. z. R. K. d. Z. L. O. I. Cl. = Gichenlaub zum Ritterfreuz bes Zähringer Lömen Ordens I. Classe.
- Gold. C. F. M. V. M. = Golbene Carl : Friedrich : Militär : Berdienft : Medaille.
- Silb. C. F. M. V. M. = Silberne
- \* Silb. C. V. M. a. B. d. C. F. M. V. M. = Silberne Civil-Berdienst: Medaille am Bande ber Carl : Friedrich : Militär : Berdienst : Medaille.
- a. w. B. = am weißen Bande.
- m. S. = mit Schwertern.
- m. E. = mit Gidenlaub.
- \* Die Silberne Civil-Berdienft-Medaille wurde stets nur am Bande der Carl-Friebrich-Militär-Berdienst-Medaille verliehen.
  - Die mit einem
- † Bezeichneten find nach erfolgter Decoration auf dem Schlachtfelde geblieben, refp. an ihren Bunden geftorben; die mit
- \* Bezeichneten wurden verwundet.

```
Oberft For. v. Wechmar,* Ord. p. l. m. E. K. I. u. II. Cl. R. K. d. C. F. M. V. O. C. K. d. Z. L.
              0. II. Kl. m. S.
Oberfilieut. Hofmann,* E. K. I. u. II. Cl. R. K. d. C. F. M. V. O.
Major Bet, E. K. H. Cl. R. K. d. C. F. M. V. O. R. d. Z. L. O. I. Cl. m. S.
      v. Gemmingen, + E. K. II. Cl. R. K. d. C. F. M. V. O.
      v. Bogel, E. K. II. Cl. Eichenl. z. R. K. d. Z. L. O. I. Cl. m. S.
Hauptmann Senb, E. K. II. Cl. R. K. d. Z. L. O. I. Cl. m. S.
            Jägerschmidt, + E. K. II. Cl. R. K. d. C. F. M. V. O.
            Mheinau, E. K. I. u. II. Cl. R. K. d. C. F. M. V. O. R. K. d. Z. L. O. I. Cl. m. S.
            v. Afeil, + E. K. II. Cl. R. K. d. C. F. M. V. O.
            Flacisland, E. K. II. Cl. R. K. d. Z. L. O. I. Cl. m. S. u. Eichenl.
            Went, E. K. II. Cl. R. K. d. Z. L. O. I. Cl. m. S.
            Selbner, E. K. II. Cl. R. K d. C. F. M. V. O.
            v. Bödlin, E. K. II. Cl. R. K. d. Z. L. O. I. Cl. m. S. u. Eichenl.
            Godel, † E. K. II. Cl. R. K. d. Z. L. O. I. Cl. m. S.
            Cichrobt, E. K. II. Cl. R. K. d. C. F. M. V. O.
            Löhlein,* E. K. II. Cl. R. K. d. C. F. M. V. O.
            Gemehl, * E. K. II. Cl. R. K. d. C. F. M. V. O.
Premierlieutenant Endt, E. K. II. Cl.
                  Weizenegger I. * E. K. II. Cl. R. K. d. C. F. M. V. O. R. K. d. Z. L. O.
                    II. Cl. m. S.
                   Merz, E. K. H. Cl. R. K. d. C. F. M. V. O. R. K. d. Z. L. O. H. Cl. m. S.
                   Beizenegger II., * E. K. II. Cl. R. K. d. C. F. M. V. O.
                   Fritsch, E. K. II. Cl. R. K. d. C. F. M. V. O. R. K. d. Z. L. O. II. Cl. m. S.
                  Ris, E. K. II. Cl. R. K. d. C. F. M. V. O.
                   Beternell, E. K. II. Cl. R. K. d. Z. L. O. II. Cl. m. S.
                   Sommer, E. K. II. Cl. R. K. d. C.-F. M. V. O.
                   Schaible, E. K. II. Cl. R. K. d. Z. L. O. II. Cl. m. S.
                   v. Noël, † E. K. II. Cl.
                   Sachs, E. K. II. Cl. R. K. d. C. F. M. V. O.
                   v. Ragenect, E. K. II. Cl. R. K. d. C. F. M. V. O.
Secondelieutenant hepp,* E. K. II. Cl. R. K. d. Z. L. O. II. Cl. m. S.
                   Stoll, E. K. H. Cl. R. K. d. C. F. M. V. O.
                   Hoffmann L, * E. K. II. Cl. R. K. d. Z. L. O. II. Cl. m. S.
                   Ropp, * E. K. II. Cl. R. K. d. C. F. M. V. O.
                   ber Reserve Biffinger, * R. K. d. Z. L. O. II. Cl. m. S.
                               Sofheing, * E. K II. Cl. B. K. d. Z. L. O. II. Cl. m. S.
                               Dill, * E. K. II. Cl. R. K. d. Z. L. O. II. Cl. m. 8.
                               Hoffmann II., * E. K. II. Cl. R. K. d. Z. L. O. II. Cl. m. S.
                   v. Rübt, E. K. II. Cl. R. K. d. Z. L. O. II. Cl. m. S.
```

Secondelieutenant Graf Andlam, \* E. K. II. Cl. R. K. d. C. F. M. V. O.

v. Stengel, \* E. K. II. Cl.

Fritich, \* E. K. II. Cl. R. K. d. C. F. M. V. O.

ber Reserve Mast, R. K. d. Z. L. O. II. Cl. m. S.

Leffing, \* R. K. d. Z. L. O. II. Cl. m. S.

Braun. \* E. K. II. Cl. R. K. d. Z. L. O. II. Cl. m. S.

Wittmer,\* R. d. Z. L. O. II. Cl. m. S.

Reff, \* E. K. II. Cl. R. K. d. Z. L. O. II. Cl. m. S.

v. Wänfer, \* E. K. II. Cl. R. K. d. C. F. M. V. O.

Sägerschmidt, E. K. II. Cl. R. K. d. Z. L. O. II. Cl. m. S.

Graf Sponed, \* E. K. II. Cl. R. K. d. Z. L. O. II. Cl. m. S.

Went, E. K. II. Cl. R. K. d. Z. L. O. II. Cl. m. S.

v. Schilling, E. K. II. Cl. R. K. d. Z. L. O. II. Cl. m. S.

v. Schönau, \* E. K. II. Cl. R. K. d. Z. L. O. II. Cl. m. S.

der Reserve Hermann, \* R. d. Z. L. O. II. Cl. m. S.

· Grumbacher, R. K. d. Z. L. O. II. Cl. m. S.

Bagenstecher, Silb. C. F. M. V. M.

Stabargt Dr. Schridel, E. K. II. Cl. a. w. B. R. K. d. Z. L. O. I. Cl. m. S. Welbargt Dr. Werner, E. K. II. Cl. a. w. B. R. K. d. Z. L. O. II. Cl. m. S.

Dr. Schenf, E. K. II. Cl. a. w. B. R. K. d. Z. L. O. II. Cl. m. S.

Dr. Flid, R. K. d. Z. L. O. H. Cl. m. S.

Dr. Rothmund, R. K. d. Z. L. O. II. Cl. m. S.

Rahlmeister häußler, E. K. II. Cl. R. K. d. Z. L. O. II. Cl. m. S.

Grat, R. K. d. Z. L. O. II. Cl. m. S.

Feldzehlmeifter Glunz, R. K. d. Z. L. O. II. Cl. m. S.

#### 1. Compagnie:

Feldw. Maier, E. K. II. Cl. Gold. C. F. M. V. M. Sergeant Strectfuß, E. K. II. Cl. Silb. C. V. M.

Baumeister, E. K. II. Cl. Bicefelbwebel Sofmann, \* besgl.

Grenadier Schlampp, besgl,

Saubift Frant, Silb. C. F. M. V. M. Silb. C. V. M.

Sergeant Ganter, \* S. C. F. M. V. M.

Unterofficier Groß, desgl. Sprauer, \* besgl.

Befreiter Scheerer, bengl.

Trainfoldat Müller, desgl.

Grenadier Rienle, \* besgl.

Grenadier Weber, \* Silb. C. F. M. V. M. Martins, besgl. Sergeant Geiffinger, Silb. C. V. M.

Unterofficier Mühlbauer, besgl.

henninger, beggl.

Saubist Gansbirt, besgl.

Gefreiter Roble, besgl. Schadt, besgl.

Fütterer, desgl.

Grenadier Jäkle, besgl.

Bimmermann, besgl.

hilfsmufiter Babewet, besgl.

#### 2. Compagnie:

Grb Mlmicher, E. K. II. Cl. Silb. C. F. M. V. M. Sergeant Buchmüller, E. K. II. Cl.

Rromer, besgl.

Utroffc. Bohlleber,\* E. K. II. Cl. Silb. C. V. M. Sergeant Schmidt, Silb. C. F. M. V.' M.

Unterofficier Dufle, besgl.

Grenadier Beld, Silb. C. F. M. V. M. Söldin, \* besgl.

Unterofficier Karg, Silb. C. V. M. Schmibt besal.

Unterlazarethaehilfe Schaudel, desgl.

### 3: Compagnie:

Feldw. Reubelt, \* E. K. II. Cl. R. K. d. Z. L. O. II. Cl. m. S. Silb. C. F. M. V. M. Serg. Ifele, E. K. II. Cl. Silb. C. F. M. V. M. Grenadier Regler, E. K. II. Cl. Mertert, \* besgl.

Bicefeldwebel Bierling, Silb. C. F. M. V. M. 12\*

Sergeant Beit, S. C. F. M. V. M. Unterofficier Dambacher, besgl. Schottmüller, besgl. Grenabier Beg, \* besgl. Birt, \* besgl. Bicefeldmebel Munte, \* besgl.

Grenadier Hunginger, + Silb. C. F. M. V. M. Unterofficier Roller, Silb. C. V. M. Sergeant Jod, besgl. Grenabier Gierich, besgl. Unterlagarethgehilfe Schnedenburger besgl.

#### Compagnie:

Silb. C. F. Sergeant Hettinger, E. K. II. Cl. M. V. M. Tambour Leift, \* E. K. II. Cl. Sergeant Beder, Silb. C. F. M. V. M. Unterofficier Scholble, besgl. Rimmermann, besgl.

Gefreiter Leufer, Silb. C. F. M. V. M. Grenabier Lehmann, besgl. Resbach, \* besgl. Lauer, besgl. Sergeant Hofmann, Silb. C. V. M.

Unterofficier Ruppinger, besgl.

#### 5. Compagnie:

Feldm. Rörber, E. K. H. Cl. Silb. C. F. M. V. M. Sergeant Göbel, \* besgl. Unterofficier Gebhardt, \* besgl. Feldwebel Chert, + E. K. II. Cl. Sergeant Moog, Silb. C. F. M. V. M. Unterofficier Beig, \* besgl. Saaf, \* besgi.

Lazarethaebülfe Hansjatob, Silb. C. F. M. V. M. Grd. Lorenz, + Silb. C. F. M. V. M. Silb. C. V. M. Unterofficier Pfeiffer, + Silb. C. V. M. Gefreiter Sensbach, \* besgl. Grenadier Gitenbeug,\* besgl. Wint, besgl. Büchsenmacher Bauer, besgl.

#### 6. Compagnie:

Sergeant Blos. E. K. II. Cl. Sefreiter v. Rübt,\* besgl. Lapp, \* besgl. Sergeant Schuhmacher, \* Silb. C. F. M. V. M. Saaf, besgl. Unterofficier Beug, besgl.

Ofr. Maper. E. K. II. Cl. Silb. C. F. M. V. M.

II. Cl. m. S. Gold. C. F. M. V. M.

Relbw. Belte, E. K. II. Cl. R. K. d. Z. L. O. | Unterofficier Hönig, \* Silb. C. F. M. V. M. Gefreiter Benne, besgl. Lazarethgehilfe Bogel, Silb. C. F. M. V. M. Silb. C. V. M. Unterofficier Sinsbeimer, Silb. C. V. M. Ungenannt, besgl.

> Schmieber, besal. Langenftein, besgl.

Gefreiter Better, besgl.

#### 7. Compagnie:

Sergeant Jätle, E. K. II. Cl. Silb. K. F. M. V. M. Silb. C. V. M. Grenadier Schäfer, E. K. II. Cl. Silb. C. F. M. V. M. Grenadier Teubner, \* desgl. Grb. Stürmer, \* E. K. II. Cl. Silb. C. V. M. Feldwebel Blant, \* Silb. C. F. M. V. M. Sergeant Walg,\* besgl.

Grenadier Augenstein, Silb. C. F. M. V. M. Sergeant Lauer, \* E. K. II. Cl. Unterofficier Uebelhor, desgl. Sergeant Beninger, S. C. V. M. Rapp, besgl. Gefreiter Schweitert,\* besgl. Grenadier Lelbach, besgl. Sonold, \* besgl.

#### 8. Compagnie:

Sergeant Reudold, E. K. H. Cl. Silb. C. V. M. Unterofficier Ropp, E. K. II. Cl. Baibel, \* besgl. Sergeant Engel Silb. C. F. M. V. M. Unterofficier Scheffner, besgl. Weltin. \* besal. Sefreiter Febr, \* besgl.

Grenadier Bauer, \* Silb. C. F. M. V. M. Steffen, besal. Pfeiffer, \* besgl. Unterofficier hermann, \* Silb. C. V. M. Befreiter Benbler, \* besgl. Bunich, besgl.

#### 9. Compagnie:

Feldw. Fröhlich, E. K. II. Cl. R. K. d. Z. L. | Unterofficier Mai, Silb. C. F. M. V. M. O. II. Cl. m. S. Silb. C. F. M. V. M. Bicefeldwebel Zimmermann,\* R. K. d. Z. L. O. II. Cl. m. S. Serg. Reilbach, E. K. II. Cl. Silb. C. F. M. V. M. Unterofficier Reeb, \* E. K. II. Cl. Serg. Hausenstein,\* Silb. C. F. M. V. M. Silb. C. V. M. Sergeant Getroft, Silb. C. F. M. V. M.

Schmibt, besal. Gefreiter Bartholemä, besal. Sergeant Kornmüller, \* Silb. C. V. M. Hafner, besgl. Unterofficier Freudhofer, besgl. Schäfer, besgl. Bataillonstambour Frey, \* beggl. hornift Bellofa, besal.

#### 10. Compagnie:

Kelbw. Bertich, E. K. II. Cl. Silb. C. F. M. V. M. Sergeant Seffenauer, Silb. C. F. M. V. M. Unteroffc. Linert, E. K. II. Cl. Silb. C. V. M. Sergeant Maurer, Gold. C. F. M. V. M. Silb. C. F. M. V. M.

Sergeant Bunberle, Silb. C. F. M. V. M.

Gefreiter Beiler, + Silb. C. F. M. V. M. Sergeant Schreiber, Silb. C. V. M. Unterofficier Rosch, desgl. Füfilier Dos, besgl. Göt, besal.

#### 11. Compagnie:

Feldwebel Theurer, + Silb. C. F. M. V. M. Serg. Schäufele, E. K. II. Cl. Silb. C. F. M. V. M. Keldwebel Steppe, E. K. II. Cl. Silb. C. V. M. Sergeant Stulz, besgl. Unterofficier Cron, \* E. K. II. Cl. Lazarethgehilfe Bobenweber, \* besgl.

unterofficier Rientle, \* Silb. C. F. M. V. M. Bicefeldwebel Bletcher, Silb. C. V. M. Sergeant Amman,\* besgl. Unterofficier Raftner, besgl. Reftler, besal. Silfstrantentrager Bedeffer, besgl.

#### 12. Compagnie:

Feldw. Boch, E. K. II. Cl. Silb. C. F. M. V. M. Sergeant Berr, \* besgl. Boos, besgl. Unterofficier Schmidt, besgl. Füfilier Wimpfheimer, \* E. K. II. Cl.

Elpen, besgl. Scherer, \* besgl.

Martin, \* besal.

Ruf. Bar, \* Silb. C. F. M. V. M. Silb. C. V. M. Füstlier Ernft,\* besgl.

Unterofficier Beter, \* Silb. C. F. M. V. M. Lang, besgl. Sergeant Beit, Silb. C. F. M. Unterofficier Fang, besgl. Gefreiter Dittler, besgl. Glakner, begal. Lazarethgehilfe Klingmann, besgl. Füsilier Rammerer, besgl. Beiß, besgl.

Säuberlich, desgl.

## Perlust-Piste

### des Grasherzaglich Pudischen (1.) Jeib-Grenudier-Kegiments.

(Die mit einem + Bezeichneten find später an ihren Wunden gestorben.)

### Gefecht bei Selt am 5. August 1870.

8. Compagnie.

11ff3. Wilhelm Schnabel v. Carlsruhe, I. Sch. Obersarm.

Grb. Gusebius Neuthardt v. Friedingeu, I. Sch. Oberarm. 7. Compagnie.

(Ird. Michard Trüby v. Minfeln, sch. Guenbogen.

### Belagerung von Straßburg vom 10. Angust bis 28. September 1870.

2. Compagnie.

Grb. Rudolf Neininger v. Tannheim t. Gr.-Spl. Schulter

Grb. Philipp Klingenberger v. Mannheim. I. b. Rerspringen einer Bombe.

Sfr. Joseph Leicht v. Neuhausen, l. Gr.: Spl. Kopf. Grd. Johann Starf v. Wollschlingen, sch. Sch. Arm. Serg. Engelberth Bauer v. Aue am Rhein, sch. Sch. Unterschenkel.

3. Compagnie.

S. Ferbinand Blum v. Durlach, t. Granate Kopf. Grb. Joseph Griesbaum v. Münfterthal, t. Gr.-Spl. am Kopf.

Grb. Wilhelm huber v. Durlach, I. Gr.: Spl. Kopf. Grb. Friedrich Müller v. Wiesleth, I. Pfc. Obersichel.

(Brd. Johann Roth v. Rappelrobed, ich. Sch. Anie. 7. Co mpa gnie.

Grb. Alois Klein v. Karlsborf, t. Yatagan:Stich. Hals.

8. Compagnie.

Uffz. Johann Bogt von Wiesloch, I. Bajonnetstich Unterschenkel.

Grb. Karl Konanz v. Bretten, l. Quetjch. Fuß. Gfr. Julius Fehr v. Unterschefflenz sch. Sch. Oberarm.

Grb. Ricolaus Müller v. Petersthal, l. Stfc. Hand.

10, Compagnie.

Füfil. Joseph Scherble v. Geschweiler, t. Sch. Ropf.

12 Compagnie.

Füfil. Dionis Spigmüller v. Biberach, schw. v. Sch. b. beibe Oberschenkel.

Füfil. Ludwig Maier v. Untergrombach, l. v. Streifich. am Knie.

Füstl. Leopold Weiß v. Carlsruhe, I. v. Streifsch. am Backen.

### Rencontre bei la Trouche am 4. October 1870.

9. Compagnie. Füfil. Karl Engelberger von Riefern, ich. Sch. Glenbogen.

### Gefecht bei Raon l'Etape am 5. October 1870.

11. Compagnie. Füfil, Beinrich San von Ronnenweier, I. Sch. Babe.

### Gefecht bei Etival am 5. October 1870.

#### 1. Compagnie.

- Uffz. Ferdinand Mors v. Carlsruhe, t. Sch. Unterleib.
- Gefr. Joseph Armbrufter v. Kaltbronn, t. Sch. Brust.
- Grb. Johann Benz v. Ladenburg, t. Sch. Unterleib.
- Grb. Joseph Infter v. Söllingen, t. Sch. Bruft. Grb. Wilhelm Bercher v. Burkheim, t. Sch. Unterleib.
- Grb. Mathäus Baber v. Diersburg, t. Sch. Kopf. Grb. Thomas Nied v. Affamftadt, t. Sch. Kopf. Serg. Abolf Ganter v. Neuenheim, sch. Sch. bbe. Oberschenkel. +
- Uffz. Leopold Sprauer v. Achern, sch. Sch. bbe. Oberschenkel.
- uffz. Jakob Stut v. Eggenftein, I. Pich. Obersichenkel.
- Grb. Chuard Stolz v. Lahr, ich. Sch. Gefäß.
- Gfr. Chriftian Maier v. Emmendingen, sch. Sch: bbe. Ellenbogen.
- hrnft. Leopold Wilbe v. Rohrbach, sch. Sch. Bruft. Grb. Guftav huther v. Jspringen, I. Sch. Oberarm.
- Grb. Christian Gabel v. Oberschüpf, l. Sch. Fuß. Grb. Johann Bühler v. Freiamt, schw. Sch. Schulter.
- Grb. Severin Zieger v. Oberhausen, sch. Sch. Unterleib.
- Grb. Johann Wagenbach v. Hüffenhardt, ich. Sch. Schulter u. Wange.
- Grb. Franz Keller v. Hof, sch. Aberarm. † Grb. Leopold Chret v. St. Georgen, I. Sch. Oberarm.
- Grb. Franz Schuhmacher v. Rheinhausen, sch. Oberschenkel +
- Geb. Franz Wettlin v. Schlingen, sch. Sch. Schulter. Grb. Severin Koch v. Oberhattingen, sch. Sch. Oberschenkel.
- Grb. August Beder v. Roth, I. Sch. Sand.
- Grd. Konrad Mußler v. Iffezheim, I. Sch. Unterarm.
- Grb. Karl Größbühl v. Berghaufen, I. Sch. Fuß. Grb. Andreas Rlein v. Heinsheim, I. Sch. Schulter.
- Grb. Anselm Meichle v. Hagenau, I. Sch. Schulter.
- Grb. Friedrich Tschubin v. Laufen, I. Sch. Schulter. Grb. Marcus Weber v. Rothenfels, I. Sch. Unterarm.
- Grb. Albert Biegler v. Cichbach, I. Sch. Sufte.

- Grb. Bictor Schweiter v. Zaftler, I. Stich. Bange.
  - 3. Compagnie.
- Sec.-Lieut. d. R. Otto Leffing v. Düffeldorf, I. Pfc. Oberschenkel.
- Bicefelow. Theodor Munte v. Carlsruhe l. Stfc. Sufte.
- Bicefeldw. Abolf Rümmele v. Ettenheim, I. Stfc. Kopf.
- Uffz. Martin Sutter v. Weizen, schw. v. Sch. d. r. Fuß.
- Gfr. August Raiser v. Borbertobtmos 1. Stsch. Babe.
- Grb. Abam Lehmann v. Mönchweiler, t. Sch. Brust.
- Grb. Bernhard Nittel v. Dittlingen, t. 2 Sch. Unterleib.
- Grb. Joseph Reichmann v. Heibenhofen, t. Sch. Kopf.
- Grd. Jacob Schmidt v. Gaiberg, t. Sch. Kopf u. Hals.
- Grb. Friedrich Schneiber v. Riedlingen, t. Sch. Kopf.
- Grb. Ludwig Schupp v. Buch, t. Sch. Bruft.
- Grb. Johann Jacob Schweizer v. Hirschlanden, t. Sch. Bruft.
- Grb. Beter Amendt v. Heibelsheim, sch. 2 Sch. in d. Oberschenkel u. Babe. +
- Grb. Mazelian Bahnholzer v. Obereggingen, I. Stich. Fuß.
- Grb. Jatob Benber v. Cichelbach, I. Stich, Sufte.
- Grb. Wilhelm Bruttel v. Horn, sch. Sch. Babe:
- Grd. Ignay Fund v. Renchen, ich. Sch. Dberichentel.
- Grd. Joseph Hirth v. Sumpfohren, sch. Sch. Oberschenkel.
- Grb. Gustav Krimmer v. Giersheim, sch. Sch. Schulter.
- Grb. Julius Rinderle v. Staufen, ich. 2 Sch. Unterleib u. Arm.
- Grd. Anton Weber v. Singen, sch. Sch. Gesäß. † Grd. Franz Morstadt v. Tauberbischofsheim, sch.
- Sch. Fuß. Erd. Friedrich Endreß v. Bermatingen, sch. Sch. Oberschenkel.
- Grb. Gottlieb Graß v. Auggen, l. Stich. Fuß.
- Grd. Johann Bedert v. Obenheim, I. Stich, Ropf.
- Grb. Johann Henninger v. Größingen, l. Sch. Oberschenkel.

Grb. Herrmann Kern v. Freubenberg, I. Stich. Babe.

Grb. Wilhelm Glot v. Untergrombach, I. Sch. Oberschenkel

Grb. Lorenz Maier v. Freudenberg, I. Stfc. Süfte. Grb. Franz Merkert v. Angelthurn, I. Stfc. Hüfte.

Grb. Rarl Schneiber v. Göbrichen, I. Sch. Arm.

Grb. Dowald Stephan v. Oberlanden, I. v. Sch. in b. r. Hand.

Grb. Quirin Zähringer v. Mauchen I. v. Stich., a. r. Oberschenkel.

#### 4. Compagnie.

Sec.=Wieut. Couard Hepp v. Carlsruhe, sch. Sch. Anie.

Sec.=Lieut. Emil Graf von Sponeck v Gerns= bach, sch. Sch. Oberschenkel.

Sec.=Lieut. d. R. Auguft Wittmer v. Sppingen, I. Psc. Hand.

Uffz. Johann Heimburger v. Ottenheim, I. Sch. Unterleib.

Tamb. Anton Leift v. Thiengen, I. Sch. Schulter. Gfr. August Schrank v. Schwehingen, t. Sch. Bruft. Gfr. Anton Edert v. Boxthal, sch. beide Schultern. .

Gfr. Joseph Rödel v. Achern, I. Sch. Oberarnt. Grb. Mathias v. Baftler Oberauchen, t. Sch. Brust. Grb. Johannes Beder v. Weiler, t. Sch. Kopf. Grb. Christian Schaber v. Langenalb, t. Sch. Kopf. Grb. Friedrich Wetger v. Heibelsheim, sch. Sch. Rüden.

Grb. Lubwig Beber v. Walbangelloch, I. Sch Sand.

Grb. Johann Bischoff v. Billigheim, I. Sch. Fuß. Grb. Friedrich Baber v. Weiher, I. Sch. Backe. Grb. Christian Trautwein v. Schiltach, I. Sch. Arm. Grb. Benedikt Böhler v. Wittenschwand, I. Sch. Knie.

#### 10. Compagnie,

Füfil. Johann Gerfiner v. Weißenbach, ich. Sch. Oberschenkel.

Füstl. Mag Kilsheimer n. Pforzheim, I. Strich. Sand.

Füfil. Joseph Lott v. Waibstadt, I. Pich. Sufte.
11. Compagnie.

Füfil. Hermann Wilb v. Carlsruhe, t. Sch. Ropf. Efr. August Wilhelm v. Rösbach, t. Sch. Unterleib

Utss. Johann Müller v. Ebenheim, I. Stsch. Knie. Gefr. Simon Rebel v. Landshausen, sch. Sch. Hals. Gefr. Louis Reiß v. Heibelberg, I. Psch. Oberschenkel.

Geft. Albert Frit v. Oberbruck, l. Sch. Fuß. Füstil. Balentin Frank v. Nordweil, l. Sch. Hand. Füstil. Jakob Schnepper v. Schatthausen, l. Stich. Hals.

Füsil. Joseph Guting v. Wiesenthal, sch. Sch. Unterleib.

Füfil. Johann Reith v. Bühl, sch. Sch. Bruft. Füfil. Sigmund Städele v. Stahringen, I. Stsch. Fuß.

Füfil. Martin Berger v. Hilsbach, l. Pfcb. Oberarm. Füfil. Lorenz Schuhwerf v. Beuern, sch. Sch. Bruft und Arm.

Füfil. Richard Bachmann v. Berau, I. Stich. beibe Arme u. Bruft.

#### 12. Compagnie.

Füsil. Theodor Walterspiegel v. Ulm, t. Sch. Herz.

Bicefelbw. Mag Beutemüller v. Durlach, ich. Sch. Unterleib. +

Uffz. August Noe v. Kleineicholzheim, sch. Sch. beibe Oberschenkel.

Gefr. Franz Sauer v. Höpfingen, sch. Sch. Hals. Füstl. Herrmann Maier v. Thunsel, sch. Sch. Brust u. Oberarm. †

Füstl. Ferdinand Hagen v. Worndorf, sch. Sch Oberschenkel,

Füfil. Richard Grießhaber v. Schonach, sch. Sch. Oberschenkel.

Füfil. Johann Neibig v. Oftersheim, sch. Psch. Fuß. Füfil. Jakob Keller v. Edelsbrunn, I. Sch. Arm. Füfil. Karl Lubwig Wenk v. Königsbach, I. Psch. Arm.

### Gefecht bei Bruyères am 11. October 1870.

1. Compagnie. Grd. Philipp Kamer von Sockenheim, I. Sch. Fuß.

## Gefecht bei Auxon-dessus (Ognon) am 22. October 1870.

1. Compagnie.

Uffz. Johann Merz v. Lottstetten, t. Sch. Kopf. Grb. Ebuard Schönmetsler v. Lauf, t. Sch. Kopf.

Grb. Martus Waßmer v. Lieb, t. Sch. Unterleib. Grb. Johann Kienle v. Hardheim, sch. 2 Sch. Knic. Grb. Jacob Zenner v. Gochsheim, t. Sch. Brujt. Grb. Johann Wagner v. Rettigheim, I. Sch. Kopf.

#### 2, Compagnie.

Grb. Joseph Heinrich v. Muggenfturm, t. Sch.

Grb. Maximilian Sofmann v. Suffenhardt, ich. Sch. Hüfte.

#### 4. Compagnie.

Grb. Fried. Lehmann v. Buggingen, t. Sch. Bruft. Grb. Albert Arbeiter v. Zimmern, ich. Sch. Sanb. Gro. Wilhelm Gpkler v. Reichenbach, ich. Sch. Schulter.

11. Compagnie.

Grb. Konrad Raifer v. Reuhausen, t. Sch. Unterl. Füfil. Max Beischler v. hambruden, sch. Sch. Fuß.

### Gesechte bei Mantoche, Essertenne, Oyrières und Auvet am 26. und 27. October 1870.

#### 5. Compagnie,

Grb. Philipp Zeisler v. Glashofen, ich. Sch. Bein. + Gefr. Joseph Schorb v. Grüningen, I. Stich. Wabe. Grb. August Sils v. Kappel, I. Stich. Wade. + Grb, Beinrich Sicarift v. Friedrichsthal, ich. Sch. Oberichentel.

Grb. Rarl Schwenbemann v. Külsheim, fcb. Sch. Oberichenkel.

Grb. Peter Maas v. Bebbesheim, ich. Sch. beibe Oberidentel:

Grb. Anton Bölli v. Bohlingen, sch. Sch. Oberichen fel.

Gob. Wilhelm Bräutigam v. Langenbriiden, l Stich. Bruft.

#### 6. Compagnie.

Grb. Johann Glafer v. Haagen, ich. Sch. Arm. 8. Compagnie.

Uffg. Wilhelm Schnabel v. Carlsruhe, I. Stich. Oberidentel.

Gefr. Franz Lang v. Hörbten, ich. Sch. beibe Oberichenkel.

Grb. Ludwig Oberacter v. Libolsheim, Stich. Oberlippe.

Grb. Friedrich Branble v. Gemmingen, I. Sch. Oberarm.

Grb. Rarl Rammerer v. Ratenmoos I. Stich. Oberidentel.

Grd. Georg Lehr v. Roth, ich. Sch. Oberschenkel. Grb. Xaver Wehrle v. Furtwangen, I. Stich. Kopf. Grb. Engelbert Riehle v. Bechtershohl, I. Pich. Süfte.

Grb. Anton Schlick v. Ruppenheim, I. Stich. Hand. 9. Compagnie.

Füfil. Karl Lüttin v. Ridenbach, sch. Sch. Dberichenkel.

Rufil. Ernft Saufer v. Domberg, ich. Sch. Sufte. Füfil. Joseph Scheller von Wiesenthal, t. Sch. Bruft u. Hals.

Utffa. Courd Reeb v. Baden, fc. Sch. Unterleib.

#### 10. Compagnie.

Sec.=Lieut. d. R. Ludwig Dill v. Gernsbach, Stich. Gesith.

Rufil. Joseph Großtinfty v. Mosbach, ich. Sch. Hinterkopf.

Küfil, Baul Huber v. Walbulm, I. Stich. Oberschenkel

## Gefecht bei Dijon am 30. October 1870.

1. Compagnie.

Grb. Isidor Ficht v. Nordrach, I. Sch. Fuß. Grb. Guftav Bunbichuh v. Schwabhausen, I. Pld. Hand.

Grb. Michael Oftertag v. Oberkirch, I. Sch. Fuß. Grb. Karl Göbel v. Rheinsheim, I. Pich. Fuß. 2. Compagnie.

Sec. : Lieut. Abrian von Stengel v. Carlarube. fc. Sch. Hüfte.

Grb. Joseph Bohnert v. Seebach, t. Sch. Bruft. Grb. Johann Georg Dertinger v. Bilchband, t. Sch. Bruft.

Uffg. Wilhelm Zimmermann v. Rufloch, I. Stich. Ropf.

11ff. Oswald Margo, Mundelfingen, fc. Sch. Arm.

Grb. Johann Beter Brennfled v. Königshofen. id. Sd. Oberichentel.

Grd. Engelbert Blumbofer v. Forft, ich. Sch. Schulter.

Grd. Paulus Oberborf v. Sonderrieth, I. Sch. Seite. Grb. Ebuard Siber v. Schwenningen, I. Sch. Oberichenkel.

Gib. Jakob Schwarz v. Heckfeld, I. Sch. Hand. Grb. Amand Beith v. Erlach, I. Pich. Oberschenkel. Grb. Emil Lehr v. Mannheim, I. Sch. Oberschenkel.

Grb. Seligmann Gugenheim v. Thiengen, I. Stich. Ropf.

Grb. Leo Henninger v. Oberwittstabt, I. Sch. Oberschenkel.

Grb. Georg Heiß v. Fintsbach, sch. Sch. Schulter. Grb. Herrmann Sattlerv. Pforzheim, sch. Sch. Arm. Grb. Heinrich Sprenger v. Rappenau, i. Stsch. Oberschenkel.

Grb. Joseph Rapp v. Bubl, I. Stich. Oberschentel.
3. Compagnie.

Feldw. Friedrich Reubelt v. Dos, sch. Sch. beide Dberichentel.

Grb. Leo Bird v. Windschläg, ich. Sch. Bein. Grb. Franz Merkel v. Angelthürn, I. Stich. Unterarm.

Grb. Theodor Rohe v. Höpfingen, l. Sch. Finger-Grb. Albert Orth v. Recarau, I. Sch. Seite.

Grb. Lubwig Schafin v. Rohrbach, I. Stich. Arm. Grb. Ferdinand Schütterle v. Reufrach, I. Sch. Oberarm.

Srb. Friedrich Wolfarth v. Wichelfeld, sch Sch. Ohr. Grd. Andreas Sprüch v. Obermünsterthal, l. Sch. Arm.

Grb. Fibel Bogt v. Döggingen, I. Sch. Obers schenkel.

Grb. Rarl Bolz v. Oberweier, I. Sch. Behe.

#### 4. Compagnie.

Tamb. Christian Boos v. Weingarten, t. Sch. Bruft.

Grb. Abolf Bad v. Altschweier, t. Sch. Brust, Grb. Michael Baas v. Legelshurst, t. Sch. Brust. Grb. Ferdinand Hosader v. Bräumlingen, t. Sch. Hals.

Grb. Karl Hercher v. Oberrieth, sch. Sch. Brust. † Grb. Jakob Ruf v. Achtarren, sch. Sch. Brust † Grb. Joseph Kilian v. Schweinberg, sch. Sch. Rücken.

Grb. Johann Schorb v. Durmersheim, fc. Sch. Fuß.

Grb. Heinrich Bender v. Gickelbach, I. Sch. Anie. Grb. Friedrich Meyer v. Sang, I Sch. Anie.

#### 5 Compagnie.

Gefr. Karl Sensbach v. Rosbronn, sch. Sch. Oberarm.

Grb. Anton Heine v. Boll, sch. Sch. Oberarm. Grb. Franz Gisenbenz v. Möhringen, I Sch. Oberarm.

Grb. Karl Krämer v. Walldürn, I. Sch. Zeiges finger.

Grb. Abam Dürr v. Eggenstein, I. Sch. Babe. Grb. Christian Schmitt v. Auggen, sch. Sch. beibe Oberschenkel. +

Grb. Michael Fellhauer v. Rauenberg, sch. Sch. Bruft,

6. Compagnie.

Grd. Mathias Endres v. Stodach, t. Sch. Bruft Gefr. Wilhelm Maus v. Riederschopfheim . t. Sch. Hals

Grb. Aaver Maisch v. Plittersborf, sch. Sch. Oberschenkel. †

Gefr. Jakob Großhans v. Hodenheim, I. Sch. Oberschenkel.

Gefr. Dagobert Maier v. Friedingen, I. Stich. Hilfte.

Grb. Julius Bleich v. Dos, I. Sch. Rafc.

Grb. Jatob Walter v. Freistett, I. Sch. Oberarm. 7. Compagnie.

Sec.=Lieut. d. R. Herrmann Biffinger v. Carls= ruhe, sch. Sch. Ropf.

Feldw. Karl Beder v. Spielberg, t. Sch. Herz. Utffz. Ludwig Grether v. Bingen, t. Sch. Bruft. Grb. Lorenz Engel v. Kürzell, t. Sch. Bruft.

Grb. Joseph Haffur v. Ringsheim, t. Sch. Brust. Grb. Johann Doll v. Bruchsal, t. Sch. Brust. Grb. Johann Fesser v. Gochsheim, t. Sch. Unterleib.

Grb. Isidor Frey v. Reichenau, t. unbet.

Sergt. Georg Lauer v. Altheim, sch. Sch. Kopf. Utsig. Lubwig Bury v. Königschaffhausen, l. Sch. Kopf.

Grb. Richard Teubner v. Reufreistett, sch. Sch. Fußgelenk.

Grb. Franz Bogt v. Reudenau, sch. Sch. Kopf. Grb. Jakob Weiß v. Egringen, l. Sch. Hand.

Grb. Karl Stürmer v. Carlsruhe, sch. Sch. Knie. Grb. Wendelin Heuberger v. Schutterwald, sch. Arm.

Grd. Franz Schnetzler v. Heuborf, sch. Sch. Unterleib.

Grb. Johann Wittner v. Sandhofen, fc. Sch. Bruft.

Grb. Guftachius Frank v. Babenscheuern, I. Stich. Rase.

#### 8. Compagnie.

Sec.:Lieut. Ferdinand von Wänter v. Freiburg, [. Sch. Oberschenkel.

Feldw. Valentin Widmann v. Guttmatingen, sch. Unterleib. †

utffd. Auguft Bleiler v. Rieber-Emmenbingen, t. Gr.-Spl. Bruft.

Utffz. Johann Weltin v. Engen, sch. Sch. Oberarm.

Utffz. Anton Baibel v. Renzingen, sch. Sch. Schulter.

Ueffg. Julius Weng v. Königsbach, I. Stich. Anie.

- Gefr. Emil **Beschen**moser v. **B**ertheim, sch. Sch. Oberschenkel. †
- Grb. Karl Rubelf v. Baden, I. Stich. Oberarm. Grb. Johann Daubmann v. Weingarten, I. Sch. Hand.
- Grb. Joseph Schmidt v. Menningen, sch. Sch. beide Oberschenkel.
- Grb. Jakob Bollmer v. Tegernau, I. Stich. Hals.
- Grb. Johann Kraft v. Sulzbach, I. Stich. Seite. Grb. Lubwig Sack v. Zmpfingen, sch. Obersichenkel. +
- Grb. Jakob Rothenberger v. Lauterbach, I. Sch. Fuß.
- Grb. Markus Herbstritt v. Merzhausen, sch. Sch. Oberschenkel.
- Grb. Christian Grafmüller v. Ottoschwanden, t. Sch. Kopf.
- Grb. Ludwig Rösch v. Reiselfingen, t. Sch. Unterleib.
- Grb. Johann Müller v. Opfingen, t. Sch. Bruft. Grb. Michael Diebolb v. Elmendingen, t. Sch. Unterleib.
- Grd. Johann Greiner v. Giersbach, t. Sch. Unterleib.
- Grb. Leopold Bonthron v. Griesheim, sch. Sch. Unterleib. +
- Grd. Philipp Röhler v. Graben, I. Sch. Fuß.
- Grb. Otto Pfeifer v. Meersburg, I. Stich. Kopf.
- Grb. Joseph Gaß v. Weier, I. Stich. Bein.
- Grb. Rikodemus Scherzinger v. Schönwald, sch. Sch. Oberschenkel.
- Gro. Jakob Kornmüller v. Rüppurr, sch. Sch. Knöchel.
- Grb. Ludwig Schuler v. Recarbischofsheim, 1. Sch. Oberarm.
- Grb. Gottlieb Zürcher v. Meisenheim, sch. Sch. Oberarm. +
- Grb. Georg Zeller v. Engelswies, sch. Sch. Oberschenkel.
- Grb. Xaver Blum v. Geifingen, I. Sch. Obersichentel.
- Grb. Ernst Friedrich Abrian v. Laufen, t. unbek. Grb. Joseph Mauser v. Breiten, I. Sch. Unterarm.

#### 9. Compagnie.

- Sec. Lieut. Aubolph Hoffmann v. Carlsruhe, hh. Sch. Fußgelenk.
- Sec.-Lieut. Heinrich Neff v. Carlsruhe, sch. Sch. Oberschel.
- , Sergt. Abam Getrojt v. Neckarau, I. Stich. Arm.

- Utff3. Albert Schweizer v. Schwetzingen, t. Sch. Oberarm.
- Utffs. Mathias Bonauer v. Allmansborf, I. Sch. Bange.
- Utffz. Johann Georg Pfunder v. Schweighof, t. Sch. Kopf.
- Utffc. Robert Wittemayer v. Pforzheim, sch. Sch. Kopf.
- Utff3. Erich Rothenberger v. Rheinsheim, sch. Psch. Bruft.
- Utff3. Philipp Schroder v. Weinheim, sch. Sch. Oberarm.
- Utff3. Wilhelm Pflüger v. Egringen, sch. Sch. Gefäß.
- Gefr. Philipp Bohe v. Hauensberftein, ich Sch. Oberschenkel.
- Füfil. Engelbert Hummel v. Schönwald, sch. Sch. Fußgelenk.
- Füfil. Richard Gantert v. Uehlingen, t. Sch. Kopf. Gefr. Gustav Bronner v. Wiesloch, t. Sch. Kopf. Füsil. Johann Albert v. Schwehingen, l. Sch. Fuß.
- Füsil. Herrmann Baumbusch v. Grombach, sch. Schulter.
- Füfil. Ludwig Mackenmuhl v. Robern, t. Sch. Fuß.
- Füsil. Franz Anton Müller v. Gichelberg, l. Stich. Wange.
- Füstl. Johann Schuhmacher v. Wössingen, sch. Schäß.
- Füfil. Johann Baptift Baumgartner v. Walds. firch, I. Sch. Wabe.
- Füfil. Johann Frit v. Menzingen, ich. Sch. Arm. Küfil. Georg Braun v. Ibach, I. Sch. Wange.
- Füfil. Lorenz Hoffmann v. Mühlhaufen, ich. Sch. Unterichentol.
- Füfil. Karl Helmling v. Mühlburg, sch. Sch. Fuß. Füfil. Georg Reubörfer v. Käferthal, I. Sch. Wange Küfil. Joseph Müller v. Kirrlach, I. Sch. Arm.
- Filfil. Jakob Specht v. Helmsheim, I. Sch. Kopf.
- Füfil. Chriftian Trautwein v. Bahlingen, 1. Stleb. Rücken.
- Füfil. Christian Zoller v. Größingen, t. Sch. Brust. Füfil. Friedrich Roser v. Lörrach, sch. 2 Sch. Borderarm u. Kops.
- Füfil. Jakob Wächelmichel v. Beiler, sch. Sch. Unterschenkel.
- Füstl. Christian Kern v. Nieder-Emmendingen, 166. Sch. Knie.
- Füfil. Frang Liebich v. Gifenthal, I. Stfc. Ropf.

11. Compagnie.

Utff3. Bernhard Frit v. Bühlerthal, t. Sch. Unterleib.

Utff. Friedrich Bidel v. Diebelsheim, sch. Sch. Oberschenkel.

Utff3. Thimotheus Hock v. Schonach, l. Psch. Schulter.

Gefr. Lubwig Raifer v. Weisweil, sch. 2 Sch. Schulter u. Ellenbogen.

Füfil. Heinrich Löb v. Eberbach, t. Sch. Ropf. Füfil. Jakob Engelharbt v. Knielingen, t. Sch.

Füfil. Johann Renschler v. Weingarten, ich. Sch. Bruft. †

Füsil. Leopold Schwarz v. Bobmann, I. Sch. Hand.

Füsil. Bernhard Gyßler v. Stockach, I. Sch. Schulter.

Füfil August Grill v. Sinsheim, I. Phá. Bruft. Füfil. Thomas Dietrich v. Hilzingen, I. Sch. Schulter.

Füfil. Johann Heck v. Zwingenberg , I. Strich. Sufte.

Füstl. Ignat Schemel v. Achern, I. Stich. Schulter. 12. Compagnie.

Hauptm. Heinrich Godel v. Carlsruhe, I. Stich.

Sec.-Lieut. Wilhelm Ropp von Karlsruhe, I. Stia. Schulter.

Bicefeldw. Eduard Martini v. Sulzburg, t. Sch. Unterleib.

Utffz. Lorenz Fraß v. Ulm, I. Stich. Bruft. Hüfil. August Schlachter v. Wittenschwand, I. Stich. Unterschenkel. Füfil. Leander Riefer v. Rohmatt, l. Sifch. Aniegelent.

Füfil. Johann Martin v. Mörfch, l. Stfch. Fuß. Füfil. Theob. Rottermann v. Schöllbrunn I. Stfch. Hand.

Füstl. Comund Ruppert v. Obessa, l. Stsch. Hand u. Fuß.

Füfil. Wilhelm Maier v. Weil, l. Stich. Fuß. † Füfil. Johann Schäfer v. Nöttingen, l. Sch. Kuk.

Füfil. Georg Ernft v. Hugdweier, I. Stfc. Stirn. Füfil. Wilhelm Marlod v. Stein, I. Sch. Obersarm

Füfil. Joseph Schilling v. Tiefenbach, I. Stsch. Hand.

Füstl. Beter But v. Hardheim, l. Sch. Arm. Füstl. Aaver Hain v. Billingen, l. Stsch. Knie. Füstl. Friedrich Weiß v. Sitzenkirch, l. Sch. Kopf. Füstl: Gottlieb Böhle v. Unteröwisheim, l. Sch. Kopf.

Füfil. August Zimmermann v. Karlsruhe, sch. Sch. Knie, +

Füfil. Leopold Weirether v. Krautheim, sch. Sch. Oberschenkel. +

Füfil. Karl Fröscher v. Umtirch, sch. Sch. Ober- schenkel.

Füsil. Max Wimpsheimer v. Ittlingen , sch. 2 Sch. Knie u. Unterarm.

Füfil. Sigmund Zähringer v. Bleichheim, sch. Oberarm.

Füfil. Balentin Räpple v. Mühlenbach, sch. Sch. Kovf.

Horn. Ludwig Fischer v. Auggen, t. Sch. Bruft. Füsil. Ludwig Huber v. Oppenau, t. Sch. Kopf.

### Rencontre bei Nuits am 20. Robember 1870.

1. Compagnie.

Grb. Heinrich Langenbach v. Gernsbach, sch. Sch Unterleib.

6. Compagnie.

Utffj. Abam Ruf v. Durlach, sch. Coch. Unter-

7. Compagnie.

Pr.-Lieut. Bertholb Gemehl v. Bruchfal, I. Sch. Ropf.

Grb. Michael Weber v. Sachsenhausen, l. Sch. Schulter.

Gefr. Friedrich Klingenfuß v. Riefern, I. Sch. Unterleib.

#### 8. Compagnie.

Grb. Karl Sterzinger v. Sulzfelb. t. Sch. Bruft. Grb. Balentin Schöner v. Schnellingen, t. Sch. Kopf.

### Gefechte bei Vougeot und Chamboeuf am 22. November 1870.

7. Compagnie.

Grb. Bertholb Lorit v. Wieben, I. Sch. Wange.

9. Compagnie.

Uffa. Math. Bernauer v. Allmannsborf, fo. Sch. Scht.

Laz.-Geh. Karl Cjajle v. Kenzingen, sch. Sch. Oberschell. † Siitl Georg Läffler n Origineier, sch. Sch.

Füfil. Georg Löffler v. Orschweier, sch. Sch.

Füfil. Karl Heibegger v. Gutingen, sch. Sch.

12. Compagnie.

Sgt. Johann Herr v. Döggingen I. Sch. Arm. Utffz. Albert Rauß v. Pforzheim, I. Sch. Kopf. Utffz. Wax Peter v. Babenweiler, I. Sch. Arm. Utffz. Baptift Hoch v. Ueberlingen, I. Sch. Arm. Utffz. Lorenz Fraß v. Ulm, sch. Sch. beibe Obersschenkel. Gefr. Erhard Fritsch v. Moos, t. Sch. Brust. Füsil. Friedrich Klemm v. Gemmingen, t. Sch. Konf.

Füsil. Leo Martin von Eibeldingen, sch. Sch. Oberschenkel.

Füfil. Wilhelm Bender v. Horbach, sch. Sch. Fuß.

Utffz. Heinrich Ragel v. Sichtersheim, sch. Sch. Sufte.

### Gefecht bei Pasques am 27. Rovember 1870.

5. Compagnie.

Grb. Joseph Hierholzer v. Hänner, sch. Sch. Schult. Grd. Michael Riklas v. Gemmingen, l. Sch. Oberschenkel. 7. Compagnte.

Grb. Eustachius Frank von Babenscheuern I. Sch. Hand.

### Patronillengefect bei Auvillars am 14. December 1870.

2. Compagnie.

Grb. Georg Harter v. Berghaupten, sch. Sch. Arm. †

Grb. Georg Ripenthaler v. Hartheim, fch. Sch. Arm. +

### Gefecht bei Nuits am 18. December 1870.

1. Compagnie.

Oberft Frhr. v. Bechmar v. Breslau, l. Sch. Bruft und Knie.

Major v. Gemmingen v. Carlsruhe, sch. Sch. Schulter. †

hauptm. Löhlein v. Gernsbach, sch. Ober- idenkel.

Br.-Lieut. Weizenegger v. Freiburg, I. Sch. Hand.

Sec.:Lieut. Friedrich v. Schönau v. Carlsruhe, sch. Sch. Anie.

Bicefeldw. Theodor hoffmann v. Carlsruhe, fc. Sch. Oberschenkel.

Gefr. Friedrich Martins v. Sisleben, I. Sch. Arm and Knie.

Gefr. Anton Arämer v. Hattingen, sch. Sch. Oberschenkel.

Gefr. Joseph Rieger v. Oberauchen. l. Sch. Lorberarm.

Gefr. Gregor Agtmann. v. Reuweier l. Sch. Hand.

Erd. Heinrich Böhm v. Eschelbronn, ich. Sch. Arm und Oberschenkel.

Erb. Karl Gleißner v. Käferthal, ich. Sch. Schulter.

Grb. Biktor Schweizer v. Zastler, sch. Sch. Hand. Grb. August Fund v. Renchen, sch. Sch. Unterl. Grb. Friedrich Weisenberger v. Stühlingen, I. Sch. Kopf. Grb. Georg Brauhans v. Lohrbach, l. Sch. Ropf. Grb Martus Malzacher v. Lottstetten, t. sch.

Grd. Karl Butsch v. Donaueschingen, sch. Sch. Unterleib. †

Grb. Wilhelm Fäßler v. Luttingen, sch. Sch. Borberarm.

Grd. Abolf Heckman von Floesheim, sch. Sch. beibe Oberschenkel.

Grb. Friedrich Setzer v. Mosdach, l. Sch. Schulter.

Grd. Abolf Krug v. Rohrbach, sch. Sch. Knie. Grb. Ludwig Heß v. Grunholz, I. Sch. Hüfte.

Grb. Marcus Schmidt v. Jbach, l. Sch. Kopf und Hand.

Grb. Philipp Ratser v. Muntenbrunn, L. Sch. Oberarm.

Srb. Abolpf Imbry v. Mühlburg, l. Sch. Fuß. Grd. Friedrich Betterlin v. Schwalbach, l. Sch. Oberarm.

2. Compagnie.

Humtm. Jägerschmidt v. Heibelberg, sch. Sch. Arm. †

Sec.=Lieut. d. R. Hoffmann v. Carlsruhe, 1. Sch. Oberschel.

Utffz. Jakob Bohleber v. Sand, sch. Sch.

Gefr. Stephan Werstein v. Rettigheim, l. Sch. Fuß.

- Gefr. Friedrich Singer v. Carlsrube, fc. Sch. | Hand.
- Sat. Lubwig Schafiner v. Lohrbach, t. Granat-Svl. Ropf.
- Grb. Andreas Schwab v. Grünenwörth, ich. Sch. Roof. +
- Grb. Bonaventur Balter v. Ratenthal, ſd). Sch. Oberichentel.
- Grb. Joseph Otter v. Dogern, t. Sch. Bruft. Grb. Johann Bollmer v. Brötingen, ich. Sch. Süfte.
- Grb. Joseph Spit v. Rothenbach, I. Sch. Ropf. Grb. Hermann Solbin v. Oberhaufen, I. Stich. Unterichentel.
- Grb. Rasper Mofer v. Rieberminben, I. Stich. Sand.
- Grb. Joseph Tronble v. Gais, ich. Sch. Arm. Grb. Friedrich Günthner v. Rappenau, ich. Sch. Schulter.
- Grb. Jatob Reller v. Homsbach, I. Sch. Oberichenkel.
- Grb. Michael Roch v. Efcbach, I. Stich. Sanb. Grb. Rojeph Rombach v. Wagenstadt. I. Stich. Fuß.
- Grb. Johann Schwankert v. Carlsruhe, I. Sch. Oberarm.
- Grb. Joseph Gartner v. Oberfirch, I. Stich. Rnie.
- Grb. Guftav Goos v. Hohenwettersbach, I. Sch. Wange.
- Grb. Chriftian Moninger v. Gemmingen, ich. Sch. Rüden.
- Grd. Beinrich Maier p. Oberader, I. Stich. Arm. Grb. Abam Berwarth v. Raferthal, ich. Sch. Manae.
- Grb. Ritolaus Allgeier v. Gamshurft, fc. Sch. Schulter.
- Tamb. Jatob Gauer v. Sennfeld, ich. Sch.
- Grb. Julius Eggenberger v. hundheim, I. Sch. Oberichenkel.
- Grb. Wilhelm Frieginger v. Bermangeu, I. Sch. Rücken.
- Grb. Otto Müller v. Ulm, l. Sch. Arm.
- Grb. Georg Geiger v. Baitenhaufen, fc. Sch. Bruft. +
- Grb. Theodor Lint v. Oberfirch, L. Stich. Oberichentel.

#### 8. Compagnie.

Sec. Dieut. v. Roel v. Carlernhe, t. Sch. Kopf. | Gfr. Josef Schorb v. Grüningen, t. Sch. Kopf.

- Grb. Rarl Beifach v. Sttlingen, ich. Sch. Oberichenfel.
- Grb. Wilhelm Durr p. Eggenftein, ich. Sch. Sand.
- Grb. Erharbt Gutmann v. Breiteband, t. Sch. Bruft.
- Grb. Lorenz Herzog v. Bühl, fch. Sch. Arm. + Grb. Joseph Hirich Beg v. Malich, L. Stich. Arm.
- Grb. August Maier v. Mungesheim, t. Sch. Ropf.
- Grb. Wilhelm Met v. Reisenbach, t. Sch. Ropf. Grb. Georg Münch v. Walbwimmersbach, sch. Sch. Schulter.
- Grb. Bernhardt Stech v. Rectarbischofsbeim, t. Sch. Roof.
- Grb. Franz Stigele v. Weitenung, I. Sch. Ohr. Grb. Friedrich Burg v. Rehl, I. Stich. Oberichenkel.

#### 4. Compagnie.

- Gefr. Beter Bucher v. Kirchborf, t. Sch. Kopf. Grb. Josef Iwanghof v. Immendingen, t. Sch. Bruft.
- Grb. Karl Reunftodle v. Tangsweier, ich. Sch. Unterleib. +
- Grd. Thomas Berndt v. Rittersburg, sch. Sch. Bruft.
- Grb. Jatob Rraft v. Ottenau, ich. Sch. Sufte. Grb. Rarl Lut v. Dbenheim, fch. Sch. Dberfch. Grb. Aaver Schrott v. Singen, I. Sch. Mund. Grb. Sales Schwaab v. Brechthal, I. Sch. Hand.

#### 5. Compagnie.

- Oberftl. Hofmann v. Rarlsrube, l. Stich, Roof. Sauptm. v. Pfeil v. Duffelborf, ich. Sch. Bein. + Sec.-Lieut. d. R. Braun v. Karlsruhe, sch. Sch.
- Felbw. Abolf Chert v. Durlach, t. Sch. Hals und Bruft.
- Serg. Philipp Göbel v. Mingolsheim, fch. Sch. Babe.
- Serg. Math. Frey v. Ueberauchen, t. Sch. Bruft. Uffg. Karl Mechler v. Mubau, t. Sch. Bruft.
- Uffg. Georg Gebhard v. Mannheim, ich. Sch Arm. Uffg. Heinrich Duti v. Zeuthern, I. Sch. Babe. Uffz. Bernhard Haaf v. Redargerach, I. Sch.
- Oberarm. Uffg. Josef Beit v. Riederschwörftadt, I. Pfc.
- Oberarm. Gfr. Josef Müller v. Langenelz, I. Sch. Fuß.
- Gfr. Andreas Ronig v. Dittenhaufen, I. Stich.

- Grb. Johann Sittterlin v. Schallbach, l. Sch. Hand. Grb. Johann Künteler v. Rleinfteinbach, t. Sch. Kopf.
- Grb. Johann Flegler v. Bettingen, t. Sch. Kopf. Grb. Johann Grünewalb v. Hemsbach, t. Sch. Hals.
- Grb. Johann Chrler v. Thenningen, t. Sch. Bruft. Grb. Heinrich Monninger v. Gemmingen, sch. Sch. Arm und Leib. +
- Std. Rarl Wohlschlegel v. Karlsruhe, I. Sch. Bein.+ Std. Constantin Hedle v. Schlatt, sch. Sch. Schulter. +
- Grb. Friedrich Riedlinger v. Klingen, sch. Sch. Oberschenkel.
- Grb. Gottlieb Ludwig v. Berghaufen, sch. Sch. Oberschenkel.
- Grb. Franz Werner v. Mühlbach, sch. Sch. Borberarm.
- Grb. Lorenz Krat v. Burbach, sch. Sch. Obersch. Grb. Andreas Rarle v. St. Ulrich, sch. Sch. Unterl.
- Grb. Balentin Ruhimhof v. Zmpfingen, sch. Sch. Schulter.
- Grb. Jakob Dauth v. Sulzfeld, I. Stich. Schulter. Grb. Ambros Hele v. Mahlberg, I. Stich. Hand.
- Grb. Anton Gut v. Aubergen, I. Sch. Hand.
- Grb. Johann harter v. Unterharmersbach, I. Sch. Oberarm.
- Grb. Martin Sauer v. Gommersborf, I. Sch. Arm. Grb. Wilhelm Schmitt v Karlsruhe, I. Sch. Hand.
- Grb. Franz Greiner v. Wellendingen, I. Sch. Hand.
- Grd. Balentin Freier v. Handschuchsheim, I. Sch.
- Grb. Johann Haager v. Rußheim, I. Stich. Arm. Grb. Hermann Figlestahler v. Gündlingen, I. Sch. Hand.
- Grb. Damian Adermann v. Hainstadt, I. Sch. Sand.
- Grb. Georg Bürdlin v. Beisweil, I. Schrepnellich. Bange.
- Grb. Sbuard Chinger v Meersburg, I. Stfc. Hand.
- Grd. Johann Biller v. Rußbach, I. Stich. Hand. 6. Compagnie.
- Sec.:Lieut. Graf v. Andlaw v. Freiburg, sch. Sch. Brust.
- Sec.-Lieut. Hader v. Karlsruhe, t. Sch. Unterl. Serg. Georg Schuhmacher v. Windenreuthe, sch. Sch. Oberschenkel.
- Uff3. Achill Ungenant v. Forst, sch. Sch. Schulter. Uff3. Wilhelm Blos v. Reicholzheim, sch. Sch. Kilcku.

- Uffz. Karl Hönig v. Willstedt, sch. Sch. Mund. Gfr. Kranz Schäfer v. Buchen, sch. Sch. Oberarm.
- Gfr. Josef Day v. Iffezheim, fc. Sch. Obersch. +
- Gfr. Josef Itta v. Pfullendorf, sch. Sch. Obergrm. Grb. Lorenz Baumeister v. Oberbausen. sch. Sch.
- Grb. Lorenz Baumeister v. Oberhausen, sch. Sch. Oberschenkel.
- Grb. Aaver Suhr v. Ruhbach, jch. Sch. Oberarm. Grb. Nobann Trefsger v. Webr. ich. Sch. Oberarm.
- Grd. Wihelm Spiffinger v. Forbach, sch. Sch. Bruft.
- Grb. Christian Brenner v. Käferthal, sch. Sch. Unterleib.
- Grd, Heinrich Aling v. Medesheim, I. Sch. Waben. Grd. Wilh. Ditsche v. Untermünsterthal, sch. Gesäß.
- Grb. Karl Armbrusier v. Offenburg, sch. Sch. Hand.
- Grb. Jatob Ziegler v. Riffelbronn, sch. Sch. Hand.
- Grb. Friedrich Morlod v. Ispringen, l. Sch. Ellenbogen.
- Grb. Max Bürkle v. Dietlingen, l. Stich. Rase. Grb. Maier Rothschild v. Sichtersheim, sch. Sch. Oberarm.
- Grd. Johann Brenneisen v. Eppingen, I. Sch. Dberschenkel.
- Grb. Gottfried Walbecter v. Unterschüpf, sch. Sch. Unterleib.
- Grb. Friedrich Lapp v. Gichen, ich. Sch. Schulter.
- Grb. Abolf Albrecht v. Gemmingen, sch. Sch. Arm. Grb. Josef Bauer v. Dienstadt, I. Stich. Anie und Schulter.
- Grb. Johann Berger v. Plautstadt, t. Sch. Brust.
- Grb. Philipp Flühr v. Sinsheim, t. Sch. Kopf.
- Grb. Josef Gramlich v. Sedach, sch. Brust.+ Grb. Jakob Kaltenmeier v. Wallborf, t. Sch. Kopf.
- Grb. Stephan Kaft v. Lichtenthal, t. Sch. Kopf.
- Grd. Maximilian Leiser v. Zeuthern, t. Sch. Rücken.
- Grd. Leo Mutter v. Steinbach, sch. Sch. Oberarm. † Grd. Johann Mörch v. Opfingen, sch. Sch. Oberschenkel. †
- Grb. Reinhold Strich von Winden, t. Sch. Bruft.
- Grb. Abam Windisch v. Kirchheim, t. Sch. Kopf. Grb. Leopold Wahmer v. Schwarzhalben, sch. Sch. Unterleib und Arm. †
- Grb. Friedrich Weimer v. Bettingen, sch. Sch. beibe Beine. †
- Grb. Balthafar Werner v. Bohlsbach, sch. Sch. Bruft. †
- Grb. Theodor Frhr. v. Rüdt v. Eberstadt, sch. Unterschenkel.

Grb. Franz Fuchs v. Horrenberg, I. Quetschung am Rüden.

Grd. Sduard Gerteisen v. Ropel, sch. Sch. Oberarm. Grd. Thomas Köppel v. Plittersborf, sch. Sch. Mund.

Grb. Lubwig Hud' v. Lichtenthal, l. Stich, Hüfte. Grb. Friedrich Bolz v. Höllstein, l. Stich, Hilte. Grb. Friedrich Diemer v. Weier, l. Stich. Borderarm.

Grb. Conftantin Behr v. Ratenthal, I. Stich. Ropf.

#### 7. Compagnie.

Pr.-Lieut. Gemehl v. Bruchfal, sch. Sch. Obersch. Sec.-Lieut. Fritsch v. Karlsruhe, I. Sch. Hand. Feldw. Blant v. Heibelsheim, sch. Sch. Kopf. † Serg. Philipp Walz v. Kuppenheim, I. Sch. Obersch. Gfr. Bincenz Allgeyer v. Fischerbach, I. Sthch. Arm. Cfr. Johann Klingenfuß v. Niefern, sch. Sch. Oberarm. †

Gfr. Robert Sinner v. Grünwinkel, sch. Sch. Bein. Gfr. Georg Schmitt v. Unter-Grombach, I. Sch. Borberarm.

Gfr. Philipp Schweikert v. Recarelz, sch. Sch. Unterschenkel.

Grd. Franz Schäfer v. Oberbielbach, i. Stich. Oberschenkel.

Grb. Johann Steidle v. Heinstetten, I. Sch. Arm. Grb. Eugen Hilbenbrandt v. Rochweil, I. Sch. Hals. Grb. Heinrich Schmitthenner v. Kälbertshausen, I. Stich. Kopf.

Grd. Jakob Graber v. Lauterburg, I. Pfc. Rüden. Grd. Otto Kaifer v. Borber-Todtmoos, fc. Sc. Schulter. +

Grb. Christian Mertel v. Wieblingen, I. Sch. Oberarm.

Grb. Christian Feldmann v. Helmsheim, l. Sch. Ropf.

Grb. Rubolf Boos v. Langenharbt, sch. Sch. Arm. Grb. Mathäus Harrer v. Lehningen, sch. Sch. Schulter.

Grb. Karl Rothmann v. Unterentersbach, l. Sch. Hand.

Grb. Bernhard Honold v. Mahlspücen, sch. Sch. Unterleib und Hand.

Grb. Friedrich Faschian v. Schwarzenbach, sch. Oberarm.

Grb. Josef Flück v. Leipferdingen, I. Pfc. Arm. Grb. Georg Bischoff v. Dietlingen, I. Pfc. Hand.

#### 8. Compagnie.

Uffg. Frit Hermann v. Rarlsruhe, I. Sch. Hand.

Uffz. Heinrich Schwarz v. Winterspüren, I. Stsch. Oberschenkel.

Gefr. Johann Bendler v. Sand, sch. Schulter. Grd. Friedrich Allgaier v. Waltershofen, sch. Sch. Hals.

Grb. Ludwig v. Bühren v. Rheinbischofsheim, sch. Ech. Unterleib. +

Grb. Georg Sprich v. Wintenlautenbach, sch. Schulter.

Grb. Johann Bruder v. Mühlbach, sch. Sch. · Oberschenkel.

Grb. Bonaventur Fischer v. Osterbingen, I. Sch. Fuß.

Grb. Stto Pfeifer v. Weersburg, I. Stfc. Fuß. Grb. Martin Laier v. Rauenberg, I. Stfc. Hals.

Grb. Ferdinand Delfer v. Zizenhausen, sch. Sch. Arm.

Grb. Jakob Rommel v. Heibelsheim, I. Stick. Rück. Grb. Jakob Fecht v. Owingen, sch. Sch. Unterleib. †

Srb. Erhardt Küchle v. Mainwangen, I. Stich. Ropf.

Grb. Lorenz Bauer v. Heibelberg, sch. Sch. Arm. Grb. August Rammerer v. Oberhausen, sch. Sch. Bein.

Grb. August Zorn v. Gutingen, I. Sch. Arm. Grb. Joseph Zimmermann v. Steißlingen, i. Sch. Kuß.

Grb. Wilhelm Zimmermann v. Graben, l. Stich. Bruft.

Grb. Georg Läuger v. Bögisheim, t. Sch. unbek. Grb. Bernhard Chret v. St. Georgen, sch. Sch. unbekannt.

Grb. Karl Konanz v. Bretten, I. Stich. Bruft. Grb. Coleftin Kinzler v. Schonach, I. Stich. Kopf.

9. Compagnie.

Lazarethgeh. Johann Bisler v. Leipferdingen, fc. Sch. Arm.

Gfr. Franz Hollenbach v. Karlsruhe, t. Sch. Ropf.

Füfil. Johann Beder v. Bruchfal, t. Sch. Kopf. Füfil. Cyriak Männle v. Rußbach, t. Sch. Kopf. Füfil. Paul Barre v. Bochum, l. Stich. Hals. Füfil. Anton Müller v. Sichelberg, l. Sch. Hand.

Füfil. Reinhard Reßler v. Brombach, I. Stich. Ropf. Füfil. Karl Hafer v. Ruft, sch. Sch. Knie und Granatspl. Fuß.

Füfil. Bilhelm Reinig v. Sberbach, t. Sch. Unterl. Füfil. Paul Moser v. Bieberbach, sch. Sch. Hanb.

Füfil. Gottlieb Bar v. Sinsheim, L. Stfc. Bein.

Füfil. Christof Begel v. Riklashausen, I. Sch. | Oberschenkel.

Fufil. Wilhelm Meinzer v. Teutschneureuth, t. Sch. unbek.

Füfil. Franz Ott v. Hofweier, sch. Sch. Wange. Füfil. Georg . Zittel v. Muggensturm, sch. Sch. Oberschenkel.

Füfil. Wilhelm Heßlöl v. Karlsruhe, t. Sch. Bruft. Füfil. Friedrich Schmidt v. Heinsheim, sch. Sch. Wund.

Füfil. Heinrich Deuchler v. Heibelberg, ich. Sch. Oberichenkel.

Füfil. Auguft Sansler v. Steinen, fc. Sch. Schulter.

Serg. Anton Hausenstein v. Neuhausen, sch. Gr.: Spl. Oberschenkel.

Serg. Friedrich Kornmüller v. Rüppurr, sch. Sch. Oberarm.

Uffz. Ludwig Raquot v. Karlsruhe, t. Sch. Schulter. Bat.-Tamb. Emanuel Frei v. Bilfingen, I. Sch. Borberarm.

Füfil. Reinhardt Lämmle v. Obenheim, t. Sch. Unterleib.

Füfil. Ferdinand Anöşele v. Gochsheim, t. Sch. unbek.

Füfil. Hermann Baumann v. Burgheim, sch. Sch. Fuß.

Füfil. Johann Stahlberger v. Ottenau, sch. Sch. Knie.

Füsil. Mathias Wolber v. Lehengericht, sch. Sch. Fuß.

10. Compagnie.

Feldw. Georg Bertsch v. Bretten, I. Sch. Obersch. Portepéefähnr. Richard Sachs v. Karlsruhe, t. Sch. Brust.

Serg. Rubolf Wunderle v. Wallbach, l. Psch. Kopf. Ustz. Moris Kirn v. Ulm, jch. Sch. Oberschenkel. Gefr. Jatob Heiler v Auerbach, sch. Gr.:Spl. Arm. †

Gefr. Lubwig Plat v. Wertheim, I. Stfc. Ohr. Füfil. Eugen Fesenbed v. Kirnbach, sch. Arm. † Füfil. Andreas Schillinger v. Brettenthal, t. Gr.= Spl. Kopf.

Füsil. Christian Schöner v. Königsbach, t. Sch. Rops.

Füsil. Philipp Bernhard v. Rieberschopscheim, sch. Sch. Mund. +

Füfil. Bincenz Breftel v. Reudorf, sch. Sch. Schulter. Füfil. Jakob Buggle v. Immendingen, sch. Sch. Arm.

Füsil. Anton Saffelbach v. Rheinhausen, sch. Cch. Unterleib. +

Füfil. Bincenz Heitmann v. Ober :Impfingen, ich Sch. Arm.

Füfil. Friedrich Heller v. Daisbach, sch. Rüden. Füfil. Balentin Hörauf v. Ebingen, sch. Sch. Arm. Füfil. Ludwig Wozin v. Mannheim, sch. Gr.=Spl. Koof. Sch. Küden. †

Füsil. Jakob Müller v. Kirchen, sch. Sch. Obers schenkel u. hand. +

Füsil. Abam Schmidt v. Schatthausen, sch. Sch. Unterleib. †

Füsil. Julius Schlachter v. Munzingen, sch. Sch. Hüfte.

Füsil. Heinrich Schmutz von Weiler, sch. Sch. Schulter. †

Füfil. Jakob Weiß v. Steinsfurth, sch. Sch. Obersch. Füsil. August Wildemann v. Obermutschelbach, sch. Sch. Oberschenkel.

Füsil. Christian Zoller von Größingen, sch. Sch. Oberarm.

Füfil. Anton Engel v. Neibenstein, I. Brich. Obersch. Füfil. Ernst Frankel v. Königsbach, I. Sch. Hand. Füsil. Joseph Fünfgeld v. Heitersheim, I. Stich. Hüfte.

Füstl. Philipp Gangnuß v. Sichtersheim, I. Stsch. Oberschenkel.

Füfil. Johann Kaltenmaier v. Elsenz, l. Stsch. Sand.

#### 11. Compagnie.

Feldw. Johann Theurer v. Hohenhurft, I. Sch. Anie. Serg. Johann Lautenschläger v. Eubigheim, sch. Sals. +

Uff3. Thim. Hod v. Schonach, sch. Sinterbaden.
Uff3. Julius Cron v. Mannheim, I. Psch. Leib.
Uff3. Jakob Stulz v. Schmieheim, I. Psch. Schulter.
Uff3. Paul Ammann v. Exlingen, I. Psch. Auge.
Gefr. Wilhelm Schönthal v. Friedrichsthal, 1.
Sch. Unterschenkel.

Gefr. Aaver Seibel v. Ottenhöfen, sch. Sch. Backen u. Hals.

Gefr. Joseph Hintenach v. Waldmühlbach, I. Sch. Arm.

Füfil. Anton Rapp v. Hamberg, I. Sch. Fuß. Füfil. Georg Gramlich v. Schwabhaufen, sch. Sch. Schulter.

Füfil. Anton Singer v. Billingen, sch. Sch. Obersch. Füsik. Karl Schleicher v. Lauf, sch. Sch. Knie. Füsik. Nicolaus Reinhard v. Oberstockenbach, t Sch. Bein.

Füfil. Max Getschenberger v. Ratbach, l. Sch. Arm, Füsil. Richard Bachmann v. Beuern, sch. Sch. Unterleib. Kufil. Beinrich Köllenberger v. Oppenau, I. Sch. Arm.

Rufil. Zaver Schindele v. Sulzbach, I. Sch. Arm. Füstl. Albert Burchart von Mörsch, I. Sch. Fuß u. Arm.

Füfil. Ludwig Röhler v. Eggenftein, ich. Sch. Oberichentel.

Füfil. Friedrich Hagenunger v. Barnhalt, fc. . Sch. Oberichentel.

Küfil. Ludwig Durant v. Belfcneureuth, fc. Sch. Oberichenkel.

Rufil. Chriftian Beidt v. Richen, l. Sch. Obersch. Füfil. Friedrich Faller v. Oberweil, ich. Sch. Fuß. Kufil. Abolf Granle v. Ettlingen, I. Stich. Sanb. Füfil. Josef Müller v. Bühlerthal, ich. Sch. Schulter. Küfil. Josef Schmidt v. Sinzheim, t. unbek. Küfil. Karl Abam v. Grötingen, t. unbek. Kafil. Johann Bornle v. Belmftabt, t. unbet. Füfil. Andreas Fahrbach v. Reuftetten, t. unbet. Füfil, Friedrich Fückel v. Lahr, I. Pich. Schulter. Füfil. Ferdinand Burgglödler v Kollnau, l. Pfc. Hand.

Füfil. Emil Trube v. Minfeln, I. Pich. Sand. Rufil, Bius Scherer v. Mörsch, I. Bich. Ropf. Kufil, Karl Schweigert v. Baufchlott, I. Pich. Unterleib.

Küfil. Karl Rubischuh v. Münchhof, sch. Sch. Bruft. Kufil. Rosef Baumann v Neubenau, t. Sch. Ropf. Küfil, Martin Brecht v. Cichelbach, t. Sch. Unterl. Küfil. Mathias Röftel v. Obenheim, t. Sch. Bruft. Füfil. Ludwig Herold v. Gerichtstetten, t. Sch. Unterleib.

Füfil. Martin Reinhard v. Sochhaufen, I. Sch. Hand.

Füfil. Georg Weizmann v. Obenheim, I. Sch. Babe. 12. Compagnie.

hauptmann heinrich Godel v. Rarleruhe, t. Sch. Ropf.

### Shlacht bei Belfort am 15, 16. und 17. Januar 1871.

3. Compagnie.

Grb. Gregor Droll v. Söllingen, I. Pich. Obersch.

4. Compagnie.

Grb. Joseph Streibich v. Moos, sch. Sch. Sufte. Grd. Rarl Rlaiber v. Weingarten, I. Sch. Oberfcb. Grb. Lorenz Drefcher v. hinterzarten, I. Sch. Oberichenkel.

5. Compagnie.

Grd. Markus Becherer v. Prechthal, t. Sch. Ropf. 6. Compagnie.

Grb. Aaver Duffner v. Pfohren, t. Sch. Ropf.

Serg, Friedrich Schneiber v. Beibelberg, L. Bich. Arm.

Uffa. Mar Beter v. Babenweiler, ich. Sch. Schulter. Uffg, Karl Albert Rauß v. Pforzheim, ich Sch. Oberichentel.

Uffg. Baptift Löhle v. Tufingen I. Stich. Kopf. Gefr. Simon Rieberle v. Steiklingen, ich. Sch. Schulter.

Gefr. Rarl Rat v. Pforzheim, ich. Sch. Fuß. Gefr. Albert Schaffner v. Buchheim, I. Stich, Fuß. Küfil, Landolin Amhoff v. Mühlenbach, I. Sch. Stirn.

Küfil. Elias Rettererv. Thennenbronn, t. Sch. Bruft. Küfil. Heinrich Ringwald v. Wagenstadt, t. Sch.

Füfil. Chriftian Schmidt v. Gonbelsheim, ich. Sch Oberichentel.

Küfil. Theodor Rottermann v. Schollbrunn, sch. Sch. Unterleib. +

Küfil. Josef Boser v. Forst, ich. Sch. Arm. Füfil. Karl Bühn v. Oberöwisheim, fch. Sch. Büfte. Füfil. Mathias Beifel v. Bebbersbach, ich. Sch. Oberichenkel.

Füsil. Robert Zerrenner v. Pforzheim, sch. Sch. Fuß u. Arm. †

Füfil. Ferdinand Scherer v. Bachheim, I Sch. Fuß u. Arm.

Küfil. Josef Baris v. Deftringen, l. Sch. Hand. Füfil. Xaver Sain v. Billingen, I. Sch. Fuß. Küfil. Matheus Burthard v. Mörfch, I. Sch. Ohr. Füfil. Johann Neidig v. Oftersheim, I. Stich. Arm. Füfil. Reinhard Sint v. Amoltern, I. Stich. Rafe. Füfil. Johann Abelhelm v. Neuenheim, I. Stich. Manae.

Küfil. Wilhelm Seuchelev, Samberg, I. Stich. Arm. Füfil. Joseph Chmann v. Rinfcheim, I. Stich.

Füfil, Mathias Maier v. Wolfenweiler, I. Sch. Fuß.

Grb. Karl Müller v. Kirnbach, I. Sch. Schulter. Grb. Fel. Pfeiffenberger v. Dumbach, I. Stich. Bruft. Grb. Rarl Schilling v. Heibelberg, I. Stich. Arm.

7. Compaanie.

Grb. Ludwig Heg v. Kronau, I. Stich. Arm.

9. Compagnie.

Uffg. Anton hug v. Füßenbach, I. Gr.: Spl. Hals. Küfil. Jakob Baschang v. Freistett, sch. Gr.:Spl. Unterschenkel.

Füfil. Thomas Abam v. Ugenfeld, ich. Gr.=Spl. Dberichentel.

Füsil. Gustav Enderle v. Münchweiler, sch. Gr.: Spl. Oberschenkel.

Füftl, Phil. Gund v. Plankftadt, sch. Gr. Spl. Fuß. Füfil. Friedrich Rieger v. Linkenheim, sch. Gr.: Spl. Oberschenkel.

10. Compagnie.

Gfr. Lubwig Plat v. Wertheim, l. Gr.:Spl. beibe Oberschenkel.

Füfil. Andreas Schäfer v. Allmannsweier, fc. Gr.=Spl. Schulter.

Füfil. Josef Abend v. Jestetten, sch. Gr.-Spl. Sufte. +

## Es farben in Zeindesland in Folge ber Strapațen des Feldzuges.

1. Compagnie.

Grb. Maximilian Albert v. Emmendingen, Tph. in Dijon.

Grb. Karl Gaier v. Wollenberg, Tph. in Dijon.

Grb. Andreas heuser v. Bellweierbach, Tph. in Benbenheim.

Grb. Friedrich Maier v. Schallftadt, berzschlag in Queingey.

Grb. Mart. Rod v. Günbelwangen, Tph. in Dôle. Grb. Johann Zähringer v. Reustabt, Tph. in Dôle.

Grb. Josef Müller v. Fischbach, Tph. in Dole. 2. Compagnie.

Grb. Peter Rinder v. Riedheim, Tph. in Dôle. Grb. Wish. Hofmann v. Gröhingen, Tph. in Dôle. Grb. Nicolaus Hartmann v. Sandhausen, Tph. in Dôle.

3. Compagnie.

Cfr. Frieb. Brauning v. Gölshausen, Tph. in Dole. Grb. Friedrich Güntert v. Obermettingen, Tph. in Dole.

Grb. Georg Hunzinger v. Gallenweiler, Tph. in Dole.

Grb. Theodor Robe v Höpfingen, Tph. in Dôle. Grb. Johann Rüdert v. Wertheim, Tph. in Dôle. Grb. Friedrich Burz v. Dorf Rehl, Tph. in Dôle. Grb. David Schlenker v. Weisenheim, Tph. in

Colmar. 4. Compagnie.

Grd. August Kah v. Baben, Tph. in Dole. Grd. Friedrich Bürgin v. Sulzburg, Tph. in Dole. Grd. Bal. Lehmann v. Reichenbach, Tph. im Dole. Grd. Hermann Frei v. Higelheim, Tph. in Dole. Grd. Fried. Gutting v. Rheinhausen, Tph. in Dole. 5. Com p'a.g.n i e.

Serg. Andreas Lorenz v. Stollhofen, Tph. in Dôle. Grb. Georg Adrian v. Laufen, Tph. in Straßburg. Grd. Alois Schat v. Kaltenbronn, Tvh. in Dôle. Füfil. Wilhelm Stedv. Flinsbach, I. Pfc. Oberarm.
11. Compagnie.

Uff3. Josef Künple v. Geifingen, I. Gr.:Spl. hüfte: Füfil. Johann heinemann v. Döggingen, I. Gr.: Spl. Oberschenkel.

12. Compagnie.

Sec.-Lieut. Herrmann v. Carlsruhe, I. Gr.-Spl. Sand.

Füstl. Heinrich Bar v. Graben, I. Gr.:Spl. Fust. Füstl. August Bucherer v. Lahr, I. Cont. Auge. Füstl. Lampert Bucherer v. Liptingen, t. Gr.: Spl. Oberschenkel.

Grb. Engelbert Pfaff v. Furtwangen, Tph. in Dole. Grb. Karl Ellwanger v. Allfeld, Tph. in Dole. Grb Franz Righaupt v. Karlsruhe, Tph. in Dole.

Grb. Gottlieb Retterer v. Kepenbach, Tph. in Dole. Grb. Baptift Lang v. Möhringen, Tph. in Gray.

6. Compagnie.

Grb. Friedrich Diemer v. Weiher, Tph. in Dole. Erd. Karl Engelhard v. Gemmingen, Tph. in Dole. Grb. Erhard Ritt v. Kittersburg, Tph. in Dole. Grb. Ludwig Schnedenbicher v. Hodenheim, Tph. in Dole.

Grb. Friedrich Wagner v. Wössingen, Tph. in Dole-Grb. Beter Scharbon v. Weinheim, Tph. in Vesoul. Grb. Gugen Strohmeier v. Meersburg, Tph. in Kolbsheim.

7. Compagnie.

Grb. Leanderf Brütsch v. Randegg, Tph. in Dole. 8. Compagnie.

Grb. Karl Oberater v. Liedolsheim, Tph. in Dole. 9. Compagnie.

Füfil. Karl Müller v. Ludwigshafen, Tph. in Brumath.

Füfil. Xaver Denz v. Wolpabingen, Tph. in Dôle. Füfil. Beter Enberle v. Stafforth, Tph. in Dôle. 10. Compagnie.

Füfil. Johann Badfijchlo. Oberbielbach, Tph. in Vesoul.

Gefr. Wilhelm Klennert v. Aue, Tph. in Gray. Fufil. Ambrod Fuchs v. Oberballbach, Tph. in Gray.

11. Compagnie. Füfil. Karl Did v. Gernsbach, Tph. in Dole. Füfil. Beter Retger v. Elchesheim, Tph. in Dole. . 12. Compfagnie.

Füsil. Andreas Edert v. Herrischried, Tph. in Ddle. Füsil. Max Schlang v. Rintheim, Tph. in Gray. Füsil. Lubwig Bürf v. Berghausen, Tph. in Gray.

# Inhaltsverzeichniss.

| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sett |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Einleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1    |
| Bom Berlaffen der Garnison bis Straßburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •    |
| 5traßburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19   |
| Bon Straßburg bis Etival                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| Bon Etival bis Dijon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| n Dijon bis jum Gefecht bei Nuits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| Vuits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| Die letten Tage in Dijon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| Bon Dijon naay Vesoul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| Son Vescul big Belfort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| Berfolgung ber frangofischen Oftarmee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| Baffenstillstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| Ridmarja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 110  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| CONTROL OF THE CONTRO |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| Beilage A. Lifte ber Decorirten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| Beilage B. Berluftlifte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 182  |

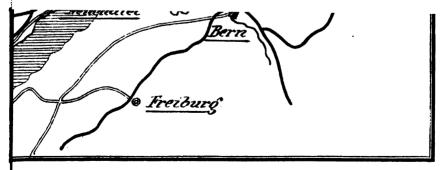

gez. Hafner Sec.Lieut.





r

Digitized by Google

Digitized by Google

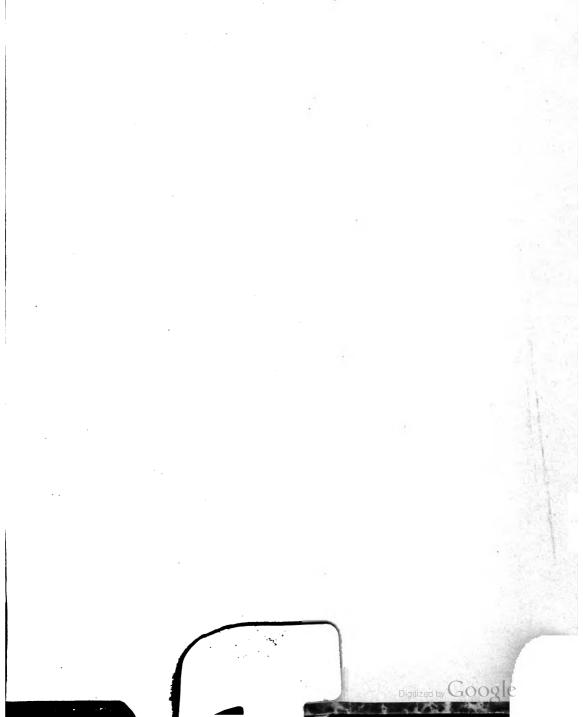

